

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

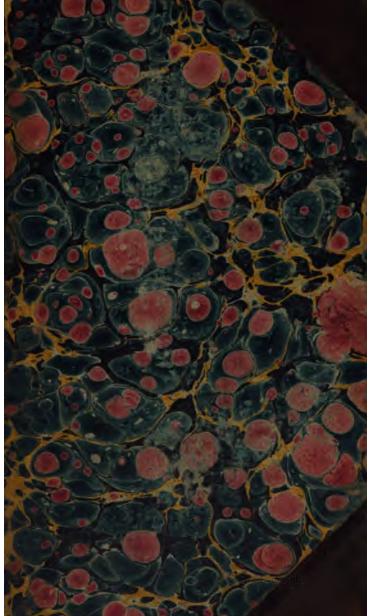



Per. 2231 f. 40



Sistorisches Laschenbuch.

Behnter Jahrgang.



Per. 2231 f: 40



red by Google

## Historisches Easchenbuch.

Behnter Jahrgang.

### Historisches

## Taschenbuch.

Mit Beitragen

nad

Arendt, Barthold, Bottiger, Schubert,

herausgegeben

001

Friedrich von Raumer.

Behnter Sahrgan



Ecipzig: F. A. Brochaus. 1839.

#### Inhalt.

|     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I.  | Deutsches Burgerthum in Pommern um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Bon F. W. Barthold.                                                                                                                                                                                                   |   |
| II. | Spanien in seinem Berhaltniffe zu ben Staaten Eufopas bei bem Uebergange ber Herrschaft von bem Hause Habsburg auf bas Haus Bourbon. Bon F. M.                                                                                                                                           |   |
|     | Schubert                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| II. | nen Außerungen. Busammengestellt unb                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|     | mitgetheilt von C. 2B. Bottiger 359                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| łV. | Bericht bes Cornelius Ettenius, kaiserlichen Rotars und Schreibers beim apostolischen Archiv, über die Reise des Legaten Vorsstius, Bischofs von Air, um dem römisschen Könige und den deutschen Fürsten die allgemeine Kirchenversammlung zu Mantua anzusagen. 1536—1537. Aus der Hands |   |
|     | Schrift herausgegeben von A. B. Arendt. 465                                                                                                                                                                                                                                              |   |

#### I.

# Deutsches Bürgerthum in Pommern

um die Mitte des 15. Jahrhunderts.

Von

F. 28. Barthold.

Diftor. Zafdenb. X.

#### Erftes Capitel.

Bernachläffigung ber Geschichte bes nord-dftlichen Deutschlands in ber Reichshistorie. Ursprung ber beutschen Stabte in Pommern. Kraftentwickelung berselben in ber hanse.

Eine philosophisch-genügsame Geschichtsforschung ber Blütenzeit bes griechischen Lebens pflegt sich zufrieden zu stellen, baß aus der unübersehlichen Fülle an größeren und kleineren Gemeindewesen, in welche das Bolk von den Küsten Asiens und Scothiens bis nach Italien, Afrika und Gallien sich zersplittert hatte, nur die historischen Hauptmomente ausbewahrt sind, indem sich das Wichtigere, die Entwickelung Kundgebende, nothwendig in der Historie erhalten mußte, die Wiederholung dessehen auf dem kleinen und kleinsten Raume, im Allgemeinen nachweisbar, als unnöthig zur Belehrung übersehen werden kann. Während die Armuth an geschichtlicher Ueberlieserung im Verhältniß zum Reichthum des Geschehenen hier

#### 4 Deutsches Burgerthum in Pommern

am Tage liegt und wir, auch bei ber mubfamften Forschung, nicht mehr miffen tonnen, verhalt es fich anbers mit ber Renntnig bes beutschen und italieni= fchen Mittelalters, welche fich bis in bie- entlegenften Bebiete ermitteln und in ihrer Gemeinbezüglichteit fowie ihrer Befonderheit barftellen laffen. Betrachten wir indeg bier nur die Gefchichte unfere Baterlan= bes, so ermeffen wir leicht, bag auch bie ausführlich= ften Werte über biefelbe fich ben Rreis ihrer Ergab: lung auf febt unwiffenschaftliche Weife verengen; bag bie fogenannte Reichsgeschichte fich nur auf biejenigen Momente befchrantt, Die fich unabweisbar in ben politischen Berband brangen, und mit Stillfdweigen jene fast unerschöpfliche Daffe von beutscher Boltsthatigfeit übergeht, bie mit gleichem Unspruche an Ueberlieferung, wiewol jutlickgezogener vom Dit= telgetriebe bes Reichs, fich funbalebt. Wenn ichon bie Geschichten ber Schweiz, bes beutschen Lothrin= gens, ber Nieberlande feltenet in unfern Bollege-Schichten beruhrt werben, und nur bie Grofartigfeit bes Mitterftaates an ber Oftfee vorübergebenbe Rennt: nifnahme veranlaft, fo pflegen bie innetn außern Buftande ber Sanfeverbruderung, merne, Medlenburge und felbft Brandenburge nur gar bueftig und oberflachlich, als gehorten fie taum gum Baterlande, angebeutet und bie Schicfale manther wingigen Stadtrepublik in Schwaben und am

Rhein ausführlicher behandelt zu werben, als bie oft epifch und mannichtach verschlungenen, immer bebeutfamen und angiebenden Berhaltniffe und Ber juge jener norbofttichen Staate: und Bolfegefellichaf-Wir wollen nun nicht aus besonderer Barliebe ju unferm Rorden behaupten, bag unfere Gefchichte an innerm Gehalte, an mertwurdigen, maggebenben fittlichen und politischen Erscheinungen, mit Gub. und Beftbeutschland wetteifern tonne; wir raumen es gern ein, daß bie Geschichte ber Reichslander im engern Sinne welthiftorifcher, epifcher und in ihrer Mannichfaltigfeit mehr auf gemeinsame Principien jurudufuhren fei; bag bie Appen bes nordbeutschen Lebens im fruber entwickelten Guben gefucht werben muffen; bag geiftige und gefellichaftliche Bilbung von bort ber ausstromte; allein wir suchen unfer Unrecht an bie gemeinsame vaterlanbifche Gefchichte feftuhal ten und zu fichern, und wir glauben, bag bie Grofe und bie Borgige unferer beutschen Siftorie erft nach Burbe beurtheilt werben tonne, wenn bie Gumme bes bier entwickelten Lebens eine verhaltnigmäßige Zufnahme in bas Gebiet ber gesammten Bolfeges fcichte erlangt. Um fo nothiger und gerechter icheint blefe Foderung, als alle Bewegungen und Entwide: lungenochen ber norbbeutschen Stamme in ber reas ften Berbindung mit ben verwandten im Guben und Beffen fteben, ohne bie Borgange "im Reiche"

nicht sich erklaren lassen, und daß, außer jener Gemeinsamkeit, die Bevolkerung der Oftseelander eine
mächtige, imponirende Beziehung, einen Schauplatz zu entwickelnder Kraft behauptet habe, welcher den
Subdeutschen ganz fremd blieb; wir meinen die drei
nordischen Reiche, auf welche unsere Städte Jahrhunderte lang einen bedingenderen Einfluß ausübten,
als je die Hohenstausen auf Italien mit der Kraft
Süd- und Mittelbeutschlands; einen belebenden Einssluß höherer Cultur, bessen das kaiserliche Deutschland, als an Bildung den Welschen nachstehend, nie
sich rühmen konnte.

Bum Beweise bes Reichthums zunächst ber pommerschen Geschichte, zumal zur Charakteristik bes Burgerthums in Pommern, werben wir in den folgenzben Blättern eine Reihe von Ereignissen erzählen, die, in wenige Jahre sich zusammendrängend, einen innern Bezug zu den gleichzeitigen Verwicklungen der Reichsländer und Europas überhaupt nicht verzennen lassen, die aber, bei ihrer Bedeutsamkeit und bei der Fülle von in ihr kundgegebener Kraft, mit keinem Worte auch in den umfassendsten deutschen Reichshistorien erwähnt werden. Sehe wir jedoch die Thatsachen selbst berichten, ist es nöchig, den Bilzbungsgang unserer pommerschen Städte, ihre steigende republikanische Geltung, ihre innern Einrichtungen, die Sitte ihrer Bewohner kurz zu schilbern, und als den

Hintergrund bie Zuffande ber norbischen Reiche und bes gleichzeitigen Deutschlands anzudeuten, aus benen fich bie ungebandigte Regsamkeit erklaren läst.

Pommerns beutsche Stabte find eines fehr jungen Urfprungs, wie benn bas Land überhaupt erft in ber Beit ber fachfischen Raifer am Gefichtefreife Deutschlands heraufbammert. Bon ber fabelhaften Pracht ber ins Meer versuntenen Seeherrscherin Bineta von Jomeburg, ber Pflangichule fur bie untergebenbe Belbentugenb Stanbinaviens, reben wir hier nicht, als mehr ber Sage benn ber Geschichte ange= borig. Bereits hatte fich in bem celtischen, romischen, burgundischen, alemannischen Worms, im golbenen Maint, in ber beiligen Stadt "Roln ber Duhinge" ein traftiges Burgerleben herangebilbet und ichirmte ben viel gepruften Greis, ben Raifer Beinrich IV, gegen bie Berfolgung bes unfrommen Sohnes und bie Rachsucht ber Rirche; bereits hatte Bertholb III von Bahringen Freiburg im Breisgau (1120), bas Mufter gablreicher Rachbarftabte, mit Willen unb Bewußtsein als Freiburgerthum angelegt, als im heib: nischen Dommern nur Demmin, Julin und Stettin, Rammin, Rolberg, baltengefügte Burgen flavifcher Rurften, mit armlichen Sutten rings um, ober Sammelplate eines einfachen Bertehrs mit Fischen und ben roben Erzeugniffen bes Lanbes, genannt merben; bereits hatte bas freiheitseifrige Combarbien ben

dachstrebenben Ginn Friedrich bes Mothbarts bei Legnang gebrochen und blithte ein ausgebilbeteres Gemeinwefen am Main, am Rhein und an ber Do= mau, als bie erften beutschen Unsiedler neben flavi= ichen Altfaffen fich für ihre Gewerbthatigfeit beroifc Babn ju erzwingen begannen und ben alten Sauptort Stettin ju einer beutichen Stabt fampfend erhoben; bereits brobte bie glangvolle Dobenstaufenmacht unter bem zweiten Friedrich ben Untergang, als erft neben flavischen Dorfern ober auf ausgerobeter Forft beutscher Gemeinwesen unter fürftlicher Obbut und Pflege erstanden. Go trat eine zwiefache Art von pommerschen Stabten bervor: ursprüngliche flavische Bleden, die mit beutschen Ginmanberern befest, all= malig beutsches Recht gewannen, aber felten gur bochften Geltung als freie Burgervereine fich aufaufcwingen vermochten, und folche, die von ben Surften mit Bewuftfein als beutsche Stabte neu angelegt, mit beutschem Stadtrecht bewihmet und gepflegt. ben Reim einer Burgerrepublit in fich trugen und schnellfraftig als folche erwuchsen, ber Aufficht ihrer Grunder fich balb entgogen. Die erfte Claffe, felbft wenn fle burch Eintritt in bie Sanfe Aufhulfe fuchte. ift fast immer, mehr ober weniger, ben Landesberren

unterthan geblieben, wie Treptow, Golnow, Stolpe, Demmin; von ber zweiten Gattung haben wir hier zu reben; fie gehort ber Bewegung, ber großen beutschen Geschichte an. So ward im Jahre 1209, ale bie fub= und weftbeutschen Stabte ichon in alter Berrlichkeit hinter Mauern und Thurmen, mit Rathbaufern und fteinernen Munftern prangten, Stralfund an geschübter, jum Sandel mobigelegener Statte, von Biglav I, Fürsten von Rugen, hinter Erbbammen und holgernen Bollwerken gegrundet, im Jahre 1229 mit roftodischem Stadtrecht befchenet; fo ums Sahr 1233 Greifewalb von bem Abt bes naben Rlofters Silba (Elbena) als Markt angelegt und 1249 an Bergog Bratislav III als Rofterlehn übertragen, 1250 mit lubischem Recht und lubifcher Freiheit begnabigt; fo erhoben fich als beutsche bevorzugte Gemeinwesen Tanginm (Anklam), Stettin, Rolberg, Stargarb, fpater Rugenwalbe u. a. Dit verschwenderischer Sand spendeten die Landes: herren, um an ihrem neuen Burgerthum eine Stuge gegen bie feinblichen Ungriffe ber Maregrafen an= haltischen Stammes ju finden, Freiheiten, Guter, Bolle, Gerechtsame; aber war gleich in ber tuchtigen, größtentheils aus Dieberfachfen und Weftfalen guftromenden, Bevollerung ein ungemeffener Drang nach ber Unabhangigkeit, beren ihre beutschen Dufterftabte fich bereits erfreuten, fo verging boch ein volles Jahrhundert, ehe fie die schlaffer werdenden Bugel fürftlicher Gewalt abschüttelten und als ariftotratifch-unabhangige Gemeinwefen, mit einer fcmachen

Bertretung ber Bunfte, baftanben. Die einzelnen Staffeln anzugeben, über welche unfere Stabte bas allen winkende Biel erftiegen, ift hier bes Orts nicht; barum nur die Sauptmomente. In ihrer ursprunglichen Stellung war eine Gewähr fur bie Dauer bes landesherrlichen Einflusses beabsichtigt; zwar finden fich ichon von ihrer Grundung an Rathmanner, (consules), balb auch Bürgermeister (proconsules); aber fie ftanben unter ber Aufficht eines fürstlichen Dbervogtes, der bie innern und außern Ungelegenheis ten ber Stadt leitete und bas Gericht im Namen bes Rurften vermaltete. Da jeboch die Stabte bereits vor Ende bes 13. Jahrhunderts Sandels= und Schutvertrage mit fremben Ronigen ichloffen, fürftliche Wohnfite, Burgen aus ihren Mauern, ihrem Beichbilde verbrangten, mußte bie fcmacher merbenbe Bertretung bes Landesherrn gang verschwinden; und in ben erften Jahrzehnden bes 14. Jahrhunberts, als Greifsmalbs, zumal Stralfunds Rraft in ben erften Rampfen gegen auslandifche Fürften und gegen ben eigenen Schutherrn fich bewundernewurbig

bethatigte, begann eine neue Epoche ihres Dafeins und waren unsere Stadte thatsachlich so frei, wie bie "herren" von Strasburg, Nurnberg, Augsburg, Frankfurt und Ulm. Der Landesvertheidigungspflicht außerhalb ihrer Gemarkung entbunden, übten sie bie hochste Gerichtsbarkeit über Gut und Blut in ihrem

Ramen; fonnten fie Schutherren unter fremben Ronigen fuchen, wenn bie Lanbesherren fie nicht gu fdirmen vermochten; handhabten fie bie Befugnif. ablige Rauber, bie Storer ihrer burgerlichen Betriebfamteit, auch auf fernen Lanbstragen anzugreifen und blutig ju richten, und gabiten fie nur jahrlich eine geringe Summe an ben Fürsten, bie Derbare, als Beichen einer nominalen Abhangigfeit. Rraft= entwickelung hatte bie Freiheit gegeben; aber in ber Kreiheit verzehrte bie Rraft fich nicht felbst, sonbern ward veredelt und trug icone Frucht gur Erhebung bes Baterlandes und gur Bertheibigung felbft ber landesherrlichen Rechte, fobalb fie von feinblicher Sand angetaftet wurden. Go als im Jahr 1326 Bratislav IV, ber Erbe Rugens, mit hinterlaffung unmunbiger Gohne gestorben mar, Bergog Beinrich von Medlenburg, ber Lowe genannt, mit gewappneter Rauft Unspruche auf Rugen und die fruher bagu gehörigen Provingen auf bem feften Lande erhob, mar es allein bem Belbenmuthe und bem großmuthigen Aufopferungseifer ber vier Stabte Stralfund, Greifswald, Unklam und Demmin, die feit alter Beit in einem ftarten nachbarlichen Bunbniffe ftanben, zu verbanten, bag Borpommern nicht medlenburgifch und bas Recht ihrer jungen herrschaft vertheibigt murbe; ein Bewußtfein von Baterlanbsliebe, welches zumal in ben Greifemalbern mach blieb, die

bas Gebachtniß bes Rampfes, bas Fürftenfest, alljaht: lich begingen, ihre ruhmvollen Thaten, schriftlich verfaßt, als erftes Document pommerfcher Gefchichte, ben Rachtommen überlieferten, und von ben bantbaren, geretteten Rurften einen Erlag ber Derbare auf einen taum nennenswerthen Betrag erhielten, auf ein jahr: liches Chrengeschent, bestehend in einer Tonne Rheinwein, einer Tonne Deth und einer geringen baaren Summe, welches nach bem Musfterben ber Landes: fürsten in Gelb verwandelt, bis auf biefen Tag mit 41 Thaler und 32 Schillingen an bie Staatstaffe gezahlt wirb. Ja, ber ritterliche Barnim III murbe bei aller Tapferfeit und fluger Rriegstunft mit bem Aufgebote feiner eigenwilligen Chelleute ber gehaften hochbeutschen Herrschaft bes Baiern sich nicht erwehrt haben, hatten nicht bie Stabte bes Baterlandes Roth ertannt, an beißen Tagen ibm gur Geite gestanben; fie tunbiaten ibm aber ben Gehorfam auf, als er einen Erbvertrag mit bem Martgrafen jum Rach: theil ber Bettern in Wolgast schloß. Go wie bas Burgerthum, unbeftritten bie Rraft bes Landes, bemgemäß ichon 1295 auf ben ftanbischen Bersammlungen feine Stimme gab und ben Bormunbichaftecol legien unmundiger Furften neben ben Pralaten, Rittern immer bie Burgermeifter unferer Stabte beigeorbnet maren, fo ermeffen wir aus biefer Bethatis gung fur bas Allgemeine ben Rraftaufwand in allen,

ihre innerften Lebensbedingungen angehenden Angelegenheiten. Die machsende Macht ber Sanfe, beren Rern Lubed, Wismar, Roftod, Stralfund und Greifewald, bas fogenannte ,, Wenbische Quartier", gu brechen und Danemarts verjahrte Berrichaft über bie flavifche Oftfeetufte wieder aufzurichten , hatte Erif Mendved (VI) einen gablreichen Fürftenbund aufgeboten. Lubed, bie Bergoge von Medlenburg und von Pommern verzagten und beugten ihren Nacken; boch bie vier genannten Seeftabte, jumal Stralfund, behaupteten Freiheit und Rechte, und auch verlaffen von ben eingeschüchterten Schwefterftabten, nur im Bunde mit bem von ferne helfenben Markgrafen von Branbenburg, Schlugen bie trobig ftarten Burger von Stralfund bas Beer ber banifchen Partei von ihren Mauern ab, nahmen ben Bergog Erich von Niebersachsen am 21. Juni 1316 gefangen und begannen in bemfelben Sahre vom Lofegelb bes hochbeschatten Herrn ihr prachtiges Rathhans und ben Artushof zu erbauen. Greifewald, beffen Bewohner jenes energischen Freiheits= eifers und jener, alle Fürftengewalt herausfodernden Ruhnheit ermangelten, geregelter und geordneter, befonnen in allen Beftrebungen, faben angftvoll, boch mußig, bem Rampf ber Nachbarn gu, verherrlichten aber gleich barauf in ber rugenichen Erbfehbe ihren patriotischen Sinn, entschloffener für bas gemeinsame

#### 14 Deutsches Burgerthum in Dommern

Baterland als für ben eigenen Bortheil. Aber noch ebe ber Eftriben Gefchlecht erlofch, gleichzeitig mit ben grimmigen Rriegen ber fubbeutichen Stabtebundniffe gegen Surften und herren, rief Balbemar Atterbag (III) bie vereinte Rraft aller hanfischen Orte, welche bamale ihre Gefellichaft gur größten Bahl erbeben mußten, ju ben Baffen; in bem mit Unterbrechung acht Sahre hindurch geführten Rriege (bis 1370), an welchem mit bem neuerstartten Bororte Lubed, Stralfund, Greifewalb, Unflam, Rolberg, Stettin, Stargard ben ehrenvollsten Untheil nahmen, errangen bie ,,fiebenundfiebengig Ganfe", mit germalmender Gewalt bie norbifden Rrieger niebertretenb, ben glangenoften Lohn, bie Geltung bes Grunbfages: "baß tein Konig Danemarts ohne Rath ber Stabte und ohne Berburgung ihrer Freiheit anerkannt werbe". Bas bas nordbeutiche Burgerthum fcheinbar fur feine felbstifchen, taufmannischen Intereffen errang, beffen genoß Deutschland, genoffen ihre furcht= famen, flavifchen Rurften; ber Stabte Suprematie über Danemark, ber bie Furften fich beugten, ficherte bie Unabhangigkeit ber nicht burch bas Reich geschutten Ruften ber Rord: und Ditfee. In bem großar: tigen Bunde behauptete von jest ab Stralfund mit Roftoct die zweite, mehrmals die erfte Stelle; fomobi burch Buftimmung, Gelbbeitrage als burch ihre, in bie fernften Deere ausgesenbeten, Schiffe mit Bur-

gerbemannung und unter Burgermeiftern halfen Greifswald, Rolberg, Unklam, Demmin, Golnow, Stargarb, Stettin, fpater auch Treptow, Rammin, Bollin, Rugenwalde und Stolpe, welche unter Rolberge Bundescontingent gehorten, bie erfochtene Geeberifchaft behaupten, ber neue Gefahr brobte, als Ronigin Margarethe bie Union von Kalmar geschlof= fen und der erfte Gesammtherricher Standinaviens, Erich ber Pommer, alle hochfahrenden Plane, allen haß gegen bie Stabte von feinen Borgangern erbte. Da galt es benn wiederum Einmuth, Kraft und Rlugheit, Musbauer in ber Roth; Stralfund, obgleich in furchtbare, firchliche und burgerliche, Sanbel verwidelt, übernahm wiederum ben Borftreit unter ben jagenden Schwestern, unterlag mehrmals, fiegte baufiger gegen konigliche Flotten und Geeraubergeschma= ber, und ging mit neuem Glange, aber verwildertem Burgerfinn, aus dem Streite um Sein und Nicht= fein hervor (1430). Ronig Erich, mude, gebroches nen Muthe, begab fich der laftenden dreifachen Rrone, und die Sanse athmete auf, ba die getheilte Berr= schaft des Nordens ihr bauernden Genuß ber Sandelstechte verburgte, die vereinte Macht dagegen ihr innerftes Leben bedrobte.

Je naber bie Entwickelung bes Burgerthums in Deutschland ihrem hochsten Gipfel trat, um bie Mitte bes 15. Jahrhunderts, befto mehr schwand bas

Rrifie.

#### 3meites Capitel.

Innere Berfassung ber pommerschen Stabte. Stabtischer Abel. Der Rath. Dessen Geschäfte und Selbständigkeit bei geringer Bertretung ber Junste, nach innern Kampfen im 14. und 15. Jahrhundert, besonders zu Stralsund und Stettin. Das kegerische abelige Kolberg.

Der fürstlichen Bogtgewalt, nur für die Anfänge der neubeutschen Städte berechnet, sahen sich unsere Gemeinwesen die auf die leere Form, daß einzelne Familien, wie noch zulest in Stettln die Bussowen, mit dem "halben Gerichte" belehnt blieben, in den ersten Jahrzehnden des 15. Jahrhunderts erledigt. In allen Städten verlieren sich seitdem die von "dem lüdischen Baum", in den Lauben des Rathhauses, durch den Rogt in Beistand von zwei Rathscherren gebegten Gerichte, in denen nach einer rohen, mundslichen Processowen das Urtheil durch die aus dem Bolke gewählten Schöffen gefunden wurde; dagegen erhielt sich der altdeutsche Gebrauch, daß der Scharfrichter, eine ehrenhafte Person die auf die Zeit des römischen Rechts, ose der jüngste Rathscherr, die

Strafe in Criminalfallen bestimmte und vollzog. Die fruher jahrlichen brei "Ettinge", in benen ber Rath fich zur Rechtfertigung gegen Jebermann erbot, nahmen andere Form und Bedeutung an: fie galten als Beweis, bag ursprunglich bie Stadtverfaffung eine populare war, und erft ber Reichthum ber hanfischen Raufherren sowie ber Einfluß bes eingeburger= ten Abels die nie vergeffenen Unrechte bes niebern . Bolls am Stabtregimente vorerft zum Schweigen brachte. Es liegt in bem naturlichen Sange ber Dinge, baf in Stadten, beren Thatigfeit überwiegend auf einen großartigen Sandel gerichtet blieb, ber Raufmannsstand sich an die Spite ber Berwaltung brangte, ausschließlich, ohne gesetliche Form und Uebereinkunft, fich in berfelben befestigte; jugleich aber locte ber Wohlftand ber Stabte, ihre Macht, locten bie ritterlichen Lebensverhaltniffe eines Großbanblers als ftabtifchen Oberhaupts, bas glanzvoll bie Gemeinde vertrat und perfonlichen Muth, Berricher: finn im Bertehr mit ben Unwohnern ber fernften Meere, Tapferteit und friegerische Fahigfeit in ununterbrochenen Fehden zu Lande und zu Baffer ermeifen mußte, locten folche Reize ben (burftig) lebenben Landadel in die Mauern, und beshalb feben wir überall in Nord- und auch in Subdeutschland, wie fcon fruher auch in Lombardien und Toscana, Ebelleute ber altesten Geschlechter mit burgerlichen Rauf-

herren in Burgermeifter- und Rathoftublen wechseln. Bar barum die Regierung ber Stabte in unferm Lande überall eine Ariftokratie bes Reichthums ober bes Abels, fo ift boch eine mertwurbige Ericheinung, baß in feiner, zumal pommerfchen, Gemeine eine Patrizierherrschaft fich bilbete, ein erbliches Regi= ment ber Befchlechter; tehren gleich biefelben Ramen in ber Reihe ber Burgermeifter und Rathemanner oft wieber, so hatten fich boch nicht, wie in Bafel, Strasburg, Mainz, fpater auch in Nurnberg und Krantfurt, gewiffe Familien jum ausschließlichen Befig ber obrigfeitlichen Burbe verhelfen fonnen; fon= bern indem Gutererwerb und burgerliche Thatigfeit bie Bahn ju benfelben eroffnete und fein Kaften= zwang herrschte, burfte jeder tuchtige Burger nach ber Theilnahme am Stabtregiment ftreben. Go war es benn in allen niederbeutschen Stabten Bebrauch ge= worden, bag ber Rath fich aus ben angesehensten Raufleuten und Abeligen, ohne Antheil ber Burger: fchaft erganzte und ber Gemeinde an beffimmten Tagen, besonbere am heiligen Dreitonigstage, beim Berlefen ber fogenannten "Burfprache" von bem Soller des Rathhauses aus; die Erkorenen proclamirte. Unfangs faß jebes Glieb brei Jahre; balb aber murben die Burben lebenslanglich, wechfelten jahrlich in ber fogenannten Umfegung nur bie Mem: ter, und ichieb fich ber Rath in einen neuen, einen

#### 18 Deutsches Burgerthum in Dommern

Strafe in Criminalfallen bestimmte und vollzog. Die früher jahrlichen brei "Ettinge", in benen ber Rath fich zur Rechtfertigung gegen Jedermann erbot, nahmen andere Form und Bedeutung an: fie galten ale Beweis, bag urfprunglich bie Stabtverfaffung eine populare war, und erft der Reichthum ber hanfifchen Raufherren fowie ber Ginflug bes eingeburger= ten Abels bie nie vergeffenen Unrechte bes niebern . Bolts am Stabtregimente vorerft jum Schweigen brachte. Es liegt in bem naturlichen Gange ber Dinge, baf in Stabten, beren Thatigfeit überwiegend auf einen großartigen Sandel gerichtet blieb, ber Raufmannsstand sich an bie Spige ber Berwaltung brangte, ausschließlich, ohne gesetliche Form und Uebereinkunft, fich in berfelben befestigte; zugleich aber locte ber Wohlstand ber Stabte, ihre Macht, locten bie ritterlichen Lebensverhaltniffe eines Großbanblers als ftabtischen Oberhaupts, bas glanzvoll bie Gemeinde vertrat und perfonlichen Muth, Berricher: finn im Bertehr mit ben Unwohnern ber fernften Meere, Tapferfeit und friegerische Sabigfeit in unun: terbrochenen gehben ju Lande und ju Baffer erweis fen mußte, locten folche Reize ben (burftig) lebenben Landadel in die Mauern, und beshalb feben wir überall in Nord: und auch in Gubbeutschland, wie fcon fruher auch in Combardien und Toscana, Edelleute ber alteften Gefchlechter mit burgerlichen Rauf-

herren in Burgermeifter: und Ratheftuhlen wechseln. Bar barum die Regierung ber Stabte in unferm lande überall eine Ariftofratie bes Reichthums ober bes Abels, fo ift boch eine mertwurdige Erscheinung. baf in teiner, zumal pommerfchen, Gemeine eine Patrizierherrschaft fich bilbete, ein erbliches Regi= ment ber Geschlechter; tehren gleich bieselben Ramen in ber Reihe ber Burgermeifter und Rathemanner oft wieber, so hatten fich boch nicht, wie in Bafel, Strasburg, Maing, fpater auch in Rurnberg und Frankfurt, gemiffe Familien jum ausschließlichen Befit ber obrigkeitlichen Burbe verhelfen konnen; fon= bern indem Gutererwerb und burgerliche Ehatigfeit bie Bahn ju benfelben eröffnete und tein Raften= mang herrichte, burfte jeder tuchtige Burger nach ber Theilnahme am Stadtregiment ftreben. Go war es benn in allen nieberbeutschen Stabten Bebrauch ge= worden, bag ber Rath fich aus ben angesebenften Raufleuten und Abeligen, ohne Antheil ber Burgerschaft erganzte und ber Gemeinbe an beffimmten Tagen, besonbers am beiligen Dreitonigstage, beim Berlefen ber fogenannten "Burfprache" von bem Soller bes Rathhaufes aus, bie Erforenen proclamirte. Anfangs faß jebes Glieb brei Jahre; balb aber murben die Burben lebenslänglich, wechfelten jahrlich in ber fogenannten Umfetung nur bie Memter, und ichieb fich ber Rath in einen neuen, einen

#### 20 Deutiches Burgerthum in Dommern

fisenben und einen alten, welcher lettere, an ben-laus fenben Geschaften unbetheiligt, allein bei wichtigen Beranlaffungen berufen murbe. Die Bahl ber Rathes glieber fcmantte in ben nieberbeutschen Stabten swifchen achtzehn bis fecheunbbreißig; Die Bahl viers undzwanzig kehrte oft wieder und bilbete mit ben neu Eingetretenen ben gesammten Rath, bie Burger: meifter mit eingerechnet. Auch die Bahl ber Burger: meifter, aus ben Rathsgliebern ermablt, war in ben Stabten nicht gleich; in Rolberg finden wir über: wiegend brei, in anbern Stidten gemeiniglich vier, oft auch funf und mehr, sumal in friegerischer Beit. Diese Proconsules hatten die Bermaltung ber laufen: ben Geschäfte, Die Ausführung ber Rathebefchluffe; fie waren bie hochgeehrten, gefürchteten Saupter ber Stadt. Che fich bie ftattlichen Rathshäufer, wie gu Stralfund, Rolberg, Stettin, erhoben, tamen bie Ratheherren frub zur Deffe im Rathestubl aufam: men und übten an beiliger Statte ihr Umt, wie auch noch fpater, ale es bereits eigne Sigungsfale und Audienzen gab, manchertei Dinge in ber gemaltigen Rirchenhalle verhandelt, Ratheglieder hier von einzelnen Burgern angegangen murben. fich boch auch, ba ber norbifche himmel Berfamme lungen auf freiem Martte nicht geftattete, Burger und Bunfte in bie Riechen ihres Biertels geräuschvoll su berufen.

Rad febr einfachen, felbstgegebonen Formen und Sahungen, ber "Willfur" und ben "Statuten", bie aber bie Summe ber Lebenserfahrungen tomig bezeichneten und fruh in ben freund benachbarten Stadten Stralfund, Groffswald, Anklam, Demmin in Uebereinftimmung gebracht wurden, verwalteten bie Rathetollegien ihre mannichfachen Gefchafte. Die Berkretung ber Gemeinben nach außen, Die Bermitter lung ber Stadt mit Landesberen und Rachbaren, Die bebeutfame bolitische Stellung und bie vielfeitigen Beifige boten eine Rulle von Obliegenbeiten und riefent die mit ben auswartigen Dingen betrauten Rathoglieber jahrlich zu vielen Dalen in bie Rerne. Bur Etleichterung und Giderheit bediente fich bet "Rathefendbote" ber Stabtpferde, die in ziemlicher Ungahl und von ausgesuchter Schonheit in ben flabtifchen Marftallen gezogen wurden, und ließ fich bon ben bewaffneten Studtbienern begleiten, ba felten auch nur eine turge Begitrede unter ficherm Goleite ging, oft wegen abeliger Rauber bie Burger ber nachften Drie miteinander nicht perfonlich ju voelehren wage ten. Radif biefet Bertretung ber Gemeinde, weiche aber in ben Briefen und Documenten nicht immet besombers genannt wirb, hatte ber Rath bie Burget im Rriege anguführen, Die, wie in den italienischen Stadten, nach Bunften ober nach Biertein geothnet, jur Stadt: und Landwihr verpflichtet maren. Bei

ber Einfachheit und roben Gestaltung bes Rriegswefens, bas nur perfonlichen Muth, forperliche Musbauer und gemobnliche Rlugheit bedingte, ferner bei ber Gangheit jener, burch alle Bezüge bes Lebens gleichzeitig vermittelten Mannenaturen galt leicht jeber kaufmannische und jumal jeder abelige Ratheherr als ein Rriegshauptmann. Diefe Bethätigung ber Burgertugend verftand fich faft von felbft; nur wenn Ratheherren und Burgermeifter megen vorgerudten Altere nicht mehr reiten konnten, übertrug man bie Burbe jungern Mannern. Die Sahrbucher unferer Städte find voll von Bugen burgermeifterlicher Rampffertigkeit; bei Unwefenheit fürstlicher Gafte lie-Ben fich nicht allein ritterburtige Burgermeifter im Lanzenbrechen feben, fonbern auch burgerliche. Bumal war bas amphibienartige, von Jugend auf Schiffahrt, Wind, Wetter und Meeresgefahr wohnte Geschlecht in ben Seeftabten auf dem Baffer zu Saufe; jede Rauffartheis ober Fischereifahrt in ben Norden fam ja, bei der Unficherheit der Bemaffer, einem mutherprobenden, abhartenden Rreugzuge, einer Raperfahrt gleich, und darum zeichneten fich banfifche Burgermeifter und Ratheherren, oft auch gewohnliche Raufleute als Admirale und Schiffspatrone aus. Wie bebeutend bie Seemacht unferer Stabte mar, ermeffen wir aus ber Bahl von Kahrzeugen und Bewaffneten, welche fie nach bem Bun-

beevertrag in Roln 1361 zu bem gemeinsamen Rriegezuge gegen Balbemar Atterbag ftellten; Stralfund und Greifsmald rufteten und bemannten aufammen fechs Roggen (größere Fahrzeuge) und feche Schuten (fleinere) mit 600 Gewappneten, nebst zwei Bliben (Burfund Schleuberwerfzeugen); Stettin , Unflam unb Rolberg mit ben übrigen Stadten - welche nicht ausbrucklich zur Sanfe gehörten, aber an bem allgemeinen Rachekriege gegen ben Berftorer Bisbys Theil nahmen - hier mahrscheinlich Stargard, Golnow, Rammin, Bollin, Rugenwalde und Stolpe, gaben eine gleiche Ungahl großer und fleiner Rriegeschiffe, Manner und Rriegsmaschinen; wahrend im Som= mer 1363 Lubect, bei der Ausgleichung der aufgewandten Roften, fur fich 35,000 Mark Sundisch verausgabt, batte Straffund gegen 37,000, Greifewalb 14,000, Stettin 19,000, Rolberg 13,000 gur gemeinschaftlichen Unternehmung beigetragen. **ල**ා strengten jene Burger fich an, einen fernwohnenben Ronig ju ftrafen; galt es ber Bertheibigung ber heimat, so war Mannschaft und Schiffezahl bei weitem großer und übertraf gewiß verhaltnigmaßig bie Kraftaufstellung ber Bellenen gur Beit ber Schlacht von Salamis, zumal bie hansischen Schiffe bes 14. Jahrhunderts ausgeruftet, um die fturmische Dft: und Morbfee gu befahren, gehorig verdeckt und auf tiefem Riel, breitbauchig, nicht flache Galeeren, wie

Die der Bellenen im Perfetfriege waren. Darum wuche benn ber Ruf unferer feetriegfunbigen Rord beutschen fo machtig, bag ber raftlofe, fromme Benetianer Marino Sanuto, ale er im Jahre 1306 Entopa burthjog, um bie Möglichseit ber Gewinnung bes beiligen Landes ju zeigen, bem Papfte tein Areithgreres Seefahrervolf empfehlen tonnte, als un: fere ,,fiebenunbfiebengig Ganfe"; et nannte befonders neben Rriefen, Ditmarfen und Gubfeeanwohnem (Sollandern) bie großen Stabte in Solftein und Slavien, in benen er felbft gewesen, Samburg, Lie bed, Wismar, Roftod, Sund, Greifsmald und Stettin, ruhmte ihren Gifer ju einem Buge ine bei: lige Land, fürchtete aber ihre norbifche berbe Genuf: fucht, bie mit ber Roft bes Gubens nicht ausreichen wurde; ferner ihre Berrichbegier, welche mahrichein: lich nicht die Raufberren von St. 2 Marco als Gebie: ter anertemmen mochte. Eine fo hobe Meinung trug ein Sublanber von unfern Stabten mit fich beim, bet gleichwohl Benebig, Pifa und Genua kannte und die Welt weit und breit durchmandert hatte. Reben ber Unführung im Rriege fand beim Rathe die Aufficht über die Befestigung ber Studt. wo langft holzerne Bollmerte efteb Cromalle fich in hobe und breite Biegelmauern, Wehrthurme und "Bingel" verwandelt hatten, fast alljabrlich mit neuen unver wulftlichen Werten verftartt, die bis auf unfere Zage

trotten und häufiger jur angeblichen Berichonerung als wegen ihrer Baufalligfeit abgetragen murben; bie Bewachung der Thore vertraute der Rath einzelnen Bunften ober nahe wohnenben Burgern; lacherlich genug findet fich in ber burgerlichen Rriegesprache ber Ausbrudt: "im Thore Schilbmach figen". Auch bie Sperrtette fur bie Strafen, ju beren Befestigung wir haufig noch machtige Gifenringe an ben Ecen alter Saufer bemerten, gehorte, wie bie Bliben, Urmbrufte, Buchfen und bas Rriegsgerath, ber Aufficht bes Raths. Ferner lag ihm die Polizeiverwaltung ob, beren einfache Summe, "bie Burfprabe", an befonberm Tage, gumal gur Marktzeit, verlefen murbe; ber Rath zu Stralfund ernannte auch noch feinen Polizeivoigt zu Falsterbo, wo wegen bes Beringfangs. eine Klut von Menschen gusammenstromte. Much ber Artushof, ein offentliches Gebaube, zugleich als Borfe ber Verfammlung ber Kaufleute und zu of= fentlicher Luftbarteit, ju Gelagen, Dablzeit und Ch: rentanzen bienenb, in ber Erinnerung an Ronig Artus Tafelrunde erbaut, war ber Obhut des Rathes, nebst bem "Bein- und Bierfeller" ber Stadt em= pfoblen.

Rach ber Berbrangung ber fürstlichen Boigtgerichte sehen wir die Rathmanner in ihrem Gebiete in allen Borkommenheiten bes Justigwesens unabhangig walten, sowohl ben Blutbann mit der bikor. Aaschenb. X.

Strenge bes beutschen Burgerthums üben, als aber Schuld, Diebstahl und bergleichen richten. Der Rabtische Richtvoigt entschied auf die alterthumliche Weife nach bem lubifchen Recht ober nach magbe= burgifchem , und ließ bie Berufung an jene hochften Schoppenftuble ju, welche erft fpater von ben pommerichen Fürften ihren Burgern unterfagt murbe. Rolberg war an Greifsmald zur Appellation gewiefen. Rach schwerinschem Rechte schlichtete man Rechtehandel, welche bie jur Stadt gehörigen Landbewohner betrafen, ober ftabtifche Berbrechen, außerhalb Stadtbannes begangen. Bit es hier bes Orts nicht, bie schwierigste Aufgabe unserer Geschichte, bie Rechtes verhaltniffe, zu lofen, - eine vielleicht untosbare. weil nach mobernem Ginne fein geregelter Rechts: gang nach bestimmter Norm alle Berhaltniffe bes Lebens burchgriff, fo ermahnen wir hier nur, bag ein Suhngelb auf Tobtschlag und Berletung nach altbeutschem Brauche blieb, und die Bruche (Strafgels ber) bem Gerichte, nicht mehr ben Furften gehorten ; bag aber in einer grauenvollen, tumultuarifchen Weife gegen burgerliche Bergehungen, Aufruhr, Berrath, Betrug am Gemeinwesen verfahren wurde. Dabin wollen wir nicht rechnen, bag nach fürftlich eingeraumter Befugnif ber Rath abelige Strafenrauber und Landfriedensbrecher ohne langes Rechtsverfahren hinrichten ließ; in burgerlicher Parteiung roftete bas

Schwert bes Nachrichters nicht; furchtbare Tobesftrafen verharteten bie Gemuther, und bie Unnalen der pommerfchen Stabte find fo voll von Galgenfeenen, als die Rurnbergs, Augsburgs, Frankfurts und der fubdeutschen. Fehlte ber "blinkende Schein" ober bie "handhafte That", fo schritt man sofort gur peinlichen Frage, und unfagliches Jammergefchrei hatte die Mauern und Keller der Buttelei und der Frohnfesten-Sahrhunderte lang erfüllt, die wir noch unbeimlich in unfern Stragen erblicken. Bei ber Robbeit ber Beit und ber Geringschatung gegen Menschenleben - einmal auf ber Peinbank gewesen zu fein, galt, wie bei ben Altmostowiten bie Rnute, für feinen Schimpf, - ers freut es une bennoch, nichts von fo taffinirten Qualen, von einem Sungerthurme zu Pifa, von einem Kolteredicte der Mailander Bisconti mit Dante's Sollmichredniffen und dergleichen in unferer Be-Schichte au boren. Bis gegen Ende bes 16. Jahrhunberts erstreckte fich in Pommern die Begung des Blutbanns in Stadten ohne bobere Inftang. 216 im Jahre 1576 ber ungerathene Sohn Joachim Appelmann's, Burgermeifters ju Stargard, aus frembem Rriegebienfte beimgekehrt, von feinem Bater burch einem Brandbrief Gelb zu ertroten gedachte, und bie Burger, über bie Drohung erfchrocken, ben bofen Buben schimpflich verfolgen wollten, übernahm ber Alte, ohne Schmach bes ehrlichen Geschlechts, bie

9

j.

Ŋ;

Bestrafung, fuhr mit bem Geiftlichen, unter Borausschickung bes Nachrichters, nach Bruchhaufen, wo ber Berbrecher fich befand, überraschte benfelben, und ließ ihm, mit burgermeifterlicher Bollmacht ichaltenb, nach Beichte, unter Troftrebe und vaterlichem Segen, bei bem Rirchhofe ben Ropf abschlagen. Eine fo romifche That machte, als fei ber Bergang gang gefetlich, felbft in fo fpater Beit in Pommern tein weiteres Auffehen. Bar ein Berbrecher, ein Storer ber offentlichen Rube ober Berweigerer bes Behorfams gegen ben Rath ausgewiesen, fo ward er verfestigt, in bie Lifte ber Berbannten eingetragen, in ber Stabt Bebiet friedlos gemacht, und er ihr bei feinem Betreffen mit Leib und Gut verfallen. In ben "libris proscriptorum", welche wir in allen unfern Stabten finden, lefen wir auch oft bie Ramen von weglagernben Cbelleuten, bie man burch biefe Frieblofigfeit entweber gwingen wollte, fich ju Rechte ju ftellen und Guhne ju geben, ober benen' man ihr ungusbleibliches Geschick ankundigte, falls fie in ber verfestenben Stadt Gemartung ergriffen murben. Uebri=' gens gab es feine mahrhaft humanere Beftimmung bes lubifchen Rechts, als bag jeber frembe Berbrecher, falls er vor bem Bebege einer mit foldem Rechte bewihmeten Stadt vom Rlager, ber Ebelmann vom Bauer, belangt werben fonnte, bie ftrengfte Strafe bes Gefetes, ohne Ansehen ber Person und bes Stanbes biffen mußte, Berfestete bagegen waren, bis auf ben besondern Fall ber "Berhanfung", schon in ben nachsten Rachbarmauern sicher; der Stralsunder in Greifswald; standen gleich die gedachten vier "vorslandischen" Orte in einem alten Bunde.

Bu biefer ungemeffenen Regiments: und Richtergewalt einer fleinen Ungahl Manner über volfreiche Stabte, bie um fo gefahrlicher war und um fo behutfamer gehandhabt werden mußte, ba Berantwortlichkeit und Rechenschaft, wenn gleich verfaffungemå= fig nicht geboten, bennoch ber offentlichen Meinung stillschweigend vorbehalten blieb, tam nun noch bie Berwaltung bes gefammten, fehr bedeutenden Stadteigenthums, an Dorfern, liegenben Grunben, Bollen; über bie milben Stiftungen, "Siechhäuser", bergleiden ein nie überbotener frommer Sinn gur Linderung mannichfachen Webs, bes Aussages, ber Difelfucht, Deft und bergleichen reich ausgestattet hatte; ferner bas Recht, gur Bestreitung bes Stabthaushalts Steuern, die Biefen, ju fordern, und vollendete ben fürstlichen Buschnitt jener Aristofratien. Beil alle Ratheamter, an und fur fich, wie bei den Alten, Ehrenamter, feinen Gehalt abwarfen, konnte nur ber Chrgeiz ber vermogenoften Raufherren, benen bie Betreibung "öffentlicher" Geschafte feinen Abbruch in ihren hauslichen Ungelegenheiten zufügte, nach ihnen freben. Ber in die Gemeinschaft ber Regenten, welche sich überall bie "Herren" nannten, eintrat, mußte am Tage feiner Bahl bie "Rathetofte" ober ben Rathshogen halten, eine Bewirthung ber Amtsgenoffen nach dem Dafftabe der nordbeutschen Opuleng, bie jeboch in sparfamer Beit abgefchafft und in eine Gelbsumme fur bie alteren herren fo wie in bas Gefchent eines Gilbergefchirres an ben Rath verwan: belt wurde. An befondern Tagen jeboch ichmauften und zechten bie herren auf ber Stadt Untoften, baufig fo unmagig, bag ernftliche Burgeruntuben barüber entstanden. Bar nun awar tein Gehalt für bie Memter festgefest, fo wendete boch bie Bertheilung ber fogenannten "Rathslehne", bie Aufficht über Buter, Muhlen, Munge, Weinfeller und bergleichen, bie Gefalle und Brache, ben einzelnen Gliebern nicht unbebeutenbe Nebeneinnahmen ju; fo wie fie benn auch, als bie nachsten Patrone und Obern gewiffer Bunfte, hertommliche, freiwillige Geschente, ben Chren: mein, nicht ausschlugen. Die romische und italienische Gitelfeit einer ausgezeichneten Amtstracht brang nicht in ben Rorben, bei bem wir überhaupt bas bunte Spiel mit Farben und Merkzeichen vermiffen; boch wie bie Rathsherren ihren Frauen und Tochtern fruh fcon ben gebiegenen Prunt der Sammtfleiber, Derlenstidereien und Goldketten ausschließlich vorbehielten, mar die Rutterung und Berbramung ber Bam: er und Schauben mit toftbarem Pelgwerte bas privilegirte Ehrentleid ber Bornehmen, und findet fich fogar eine funbische Rathebeliebung vom Jahre 1334. welche ben "Berren bas Tragen von Schafe: und ans bern gemeinen Pelgen unterfagt" und gebietet, die Dbertleiber mit feinem Pelzwerk auszuschlagen. Bes fonbere werth galt in unferm Rorden fowohl, als im Drient ber schimmernbe Kuchepele; wie emporte es noch in fpaten Sahren ben ftolgen Altburgermeifter Bartholomaus Saftrow, wenn er fich erinnerte, bas vor einem ber Acht und Bierziger, welcher bas Refor mationswert in Stralfund beforbert hatte, vor einem Soufter , vornehme Burger mit "Fuche verbramtem Meibe" offentlich fich burch Gruß gu bemuthigen pfleaten. — Dhne 3weifel lag bem Stadtregimente ju Sanben einiger Dusend reicher Raufleute und Abeliger eine Anmagung ju Grunde; aber biefe Ariflotratie, balb eine geheiligte Gewohnheit, murbe getragen und geschitet burch Rechtsbegriffe, welche in bem gesammten nieberbeutschen Stadteverbande fich fefigestellt hatten. Nach bem Principe, welches ichon aus Beinrichs bes Lomen Statut für Lubed hervorgeht, blieben die Sandwerke vom Rath ausgeschloffen, hatten an der Verwaltung keinen Theil, wurden von den Rathsherren fogar nur als "unfer Burger" begeichnet, womit ber Ausbruck ,,unfere Leute" verwandt ift. Doch nahmen bie Bunfte, welche bei fteigenber Blute und Boblhabenheit ber Stabte an

Bahl und Giebern wuchsen und von bem Rathe ibre Rollen ober Bunftverfaffungeurtunden empfingen, zeitig bas Rechtsbewußtfein in fich auf, welches hunbert Jahre früher bie artes minores in Lombarbien und Toscana ftark gemacht, ben artes majores bie ftabtifche Berwaltung zu entreißen. Nachbem Subbeutschland withenbe Rampfe vorangegangen, welche fich zumal in Bafel, Strasburg, Mainz u. f. w. an bem Uebermuthe ber regierenden Gefchlech: ter , ihren "Gefchellen" junachft entgundet hatten, verpflanzte fich biefe "revolutionnaire" Bewegung auch nach Norbbeutschland; aber ungeachtet ber blutigften Sturme tonnten bie Bunfte ein gefetliches, bauernbes Anrecht hier nicht erringen , erftens , well fie nicht mit patrigifch = abgeschloffenen Geschlechtern gu fampfen hatten, fonbern mit ben Bobihabenben im Allgemeinen, und bann, weil bie Sanfeverbruberung bie Ariftofratie folgerecht und energifch in allen Schwesterstädten fefthielt. Das Bewußtfein ber Unficherheit feines Befiges hatte ben Rath fruh babin vermocht, die Bertretung ber Burger, gwar nicht bei ber Berwaltung und ben Gerichten, doch bei allgemeinen, die politische Gesammtheit angehenden, Angelegenheiten berathungsweise zuzulaffen. In folden Källen wurde entweber bie gange Gemeinde burch Glodenschlag ober Sornerflang in die Rirche, die gewohnliche-Berfammlung, berufen, oder man verbanbelte mit ben Alterleuten ber einzelnen Corporationen, bie Ramens ibrer Genoffen ben Eib bes Gehorfams vor bem Rathe jahrlich ju erneuern hatten. Gine gefetlich feftstehende Bertretung ber Handwerter durch ihre Alterleute, eine! Controle bes gefammten Stabtregiments in allen einzelnen Zweigen, trat erft im 16. 3ahr= hundert als Rolge ber Kirchenverbesserung ein, bie bas Recht ber Perfon auch auf biefem Gebiete, wiewohl nach beklagenswerthen Unruhen, beforderte und sicher stellte. — Schon frube hatte sich in unsern Stabten, nach ber bem Mittelalter fo eigenthum= lichen Richtung, die gefammte erwerbthatige Bevolkerung in Innungen, Gilben und Bruberfchaften ge= fpalten; ja, aus ben alteften und vornehmften Corporationen war das ursprungliche Wefen ber Sanfe beworgegangen. Jene ruftigen, muthvollen Gefellichaften von Raufleuten, welche fruh zusammentraten, am in Schonen, Bergen, Romgorob und an andern fernen Ruften ihren Drivatvertehr ju treiben und beshalb fruh Privatvertrage mit fremben Dadh= ten ichloffen, hatten babeim bie Stabtverwaltung an fich gezogen, ibentificirten ihr Intereffe mit bem ber Stadt, mas fie um fo eber konnten, ba ber Sanbel für alle Burger ein unerschöpflicher Quell bes Bohl= fandes blieb, und knupften nur gur Bertheibigung und Forberung ihrer privativen Intereffen mit ben gleichgeglieberten und gleichbethatigten Nachbargemen: 2\*\*

#### 34 Deutsches Burgerthum in Pommern

ben jenes Bundnig, beffen Großgetigenit alle übrigen Richtungen bes burgerlichen Lebens in fich verfchlang. Diefe Gefellschaften blieben nun noch in ihrer Befonberheit, felbft als bie gange Gemeinde fich ibnen affimilirte, und fie traten als die vornehmften burgerlichen Collegien mit allem zeitgemagen Relief, an Alterleuten, Bortführern, Gilbehaufern, Grundbefit und Spitalen, eigenthumlichen Altaren in ben Rirchen, Bicarien scharfgezeichnet hervor. Die alteften biefer weltlichen Raufmannebruberichaften, Die immer aber auch eine firchliche Farbe tragen, waren ziemlich in allen Stabten bieselben, hatten an ben Sauptorten ihres Bertehrs ihre eigenen "Bitten", Factoreien, Rapellen, Bruberhaufer; in Greifsmald ftanden voran bie bornbolmiche Bruberichaft, beren Sauptgeichaft, ber Baringsfang, fie auf jene Infel fubrte; die Bergenfahrer-Compagnie, bie Schonenfahrer; bie fopenhagenfche galt auch in Stettin und andern Orten als eine ber vornebenften. Weil ein Zweig bes Handels, wie die Fischerei, nicht ausschließlich betrieben murbe, sondern bie rege Spe culation als Lauschmittel mit ben tragen Bollern bes Nordens auch andere Artikel, befonders ben Sam bel mit Tuch und Beuchen, beren Bereitung in uns fern Stabten bie Bunft ber Wollmeber, überall in eigenen Strafen angefeffen, fleifig betrieb, fich angeeignet hatte, findet fich, bag bie Bunft ber Gewand: ichneiber, jugleich bie großartigften Gelbnegocianten,

ben vornehmften Rang einnahmen, dem Rathe am nadften fanben und benfelben am haufigften ergangten. Außer ben obern und niebern Bunften, obgleich weitlich, boch firchlichen Geprages, gab es abet auch noch überall in unfern Stabten Bruberschaften zu eigentlich geiftlichen 3wecken, wie bie Ralmben, von armen Prieftern gestiftet, um bei Lebzeiten Sorge zu tragen, daß bei ihrem Tobe burch frommes Leichengeprange, burch Deffen an befonbern Altaren bas Seil ihrer Seelen beforbert werbe. Inbem bie Stifter auch Laien in ihre religiofe Bemeinschaft aufnahmen, muche ber Besit an Rente und Baufern, und murben bie urfprunglichen 3mede häufig vergeffen, ba bei felerlichen Busammenkunften an ben erften Monatstagen (Ralenden), nach Beenbigung ber laufenden Geschafte, bie lebensfrohen Steebebruber fo mader oft mehrere Tage hindurch schmauften und zechten, bag von "naffen Gefellen" fprichwortlich gefagt murbe ,, ber talandert die gange Boche".

Die niebern Zünfte, die sich oft, man möchte sasm nach agyptisch efteinen Berschiedenheiten ihres Handwerks vervielfältigten — doch gab es in Niesberdeutschland nicht, wie im kunftliebenden und sinnsteichen Florenz, bis gegen funfzig verschiedene Handswerke — hatten keine durchgehend gleiche Classissischen, und bald nach geschichtlichem Berdienst ein nas

heres ober ein ferneres Verhaltniß zu ben "herren". Die Wollenweber, zahlreich, fleißig, aber unruhig, waren in ben Städten landeinwarts angeschen; in Stralsund besonders die Botticher, beren Hantisrung der Kausherr zumal beim Fischsange bedurfte. In Stettin galten die wadern patriotischen Knochenhauer viel und die Schuster; daher Bürgermeister Otto Jageteusel, als er 1412 eine wohlfundirte Schule stiftete, die Alterleute jener Gewerke mit den Badern als Testamentsvollzieher verordnete. So streitbaren Jünsten ward überall die Vertheidigung gewisser Thore, Mauern und Wälle anvertraut.

Daß bie obern, so bevorzugten Zunfte zufrieden blieben mit dem städtischen Regimente, sie es nach Kräften vertheidigten, ist leicht erklärlich; die niedern Zunfte dagegen versuchten fast zwei Jahrhunderte hindurch, angeführt durch kühne Haupter, und gunftige Umstände benußend, ihren Antheil am Gemeinzwesen zu erringen, kämpsten aber, augenblicklicher, blutiger Siege ungeachtet, erfolglos dis auf die Resformationszeit, welche sie glücklich emancipirte. Es ist hier nur der Ort, diese wüthenden Bürgersehden anzudeuten, welche vom Anfange des 14. Jahrhunderts an, als eine Fortpstanzung der Bewegung im sudlichen und westlichen Deutschlande, die Annalen, doch nur mit dürftigen Nachrichten füllen.

Schon beim Beginn ber Selbständigkeit ber fun-

bifchen "Berren", zwischen 1325-28, kimbigten bie Sturme fich an; bereits 1308 waren ja bie Sands werter ju Strasburg im Elfag mit ihrem Bauner gegen die übermuthigen Junter ausgezogen, hatten aber erft 1332 mahrend bes blutigen "Gefchelles" zwischen ben Bornen und Dublheimen aus ihrer Mitte Personen in den Rath gebracht. Heftiger in allen niederbeutschen Stabten entbrannte ber Streit awifchen bem Bolfe und ben herren im legten Drits tel bes Jahrhunderts, gewiß nicht ohne Beziehung auf ben großen Rrieg ber subbeutschen Stabte unter bem tragen Raifer Wenzel gegen Fürften und Abel. Schon im Sabre 1373 übermaltigten bie Bunfte gu Braunschweig ben Rath und die ftolgen Geschlechter, trieben ftarrfinnig ihr Wefen, tamen in ben Bann ber Sanse und wurden mit Berftellung bes Alten erft 1381 nach schwerer Demuthigung in ben Berband wieber aufgenommen. Um biefelbe Beit emporten fich bie Knochenhauer in Lubeck felbft, unterla: gen aber ben 5000 mit ihren Anechten herangles henden Raufleuten; auch brei Sahre fpater (1384) unterbruckte bie furchtbarfte Themis bes Raths eine gleiche Verschwörung. Im Jahre 1387 ergriff bie blutgierigste Bolfsrache ben Rath zu Unklam; ble Fischer, erbittert burch eine ungerechte Magregel bes Raths während ber Theurung, trieben bie niebern Bunfte im Sturm auf bas Rathhaus, erfchlugen

greuelhaft bie versammelten Berren, fie bes Werraths ihrer Privilegien beschulbigend, und festen einen neuen Rath ein. Aber Bergog Bogislav nahm bas Racheschwert zur Sand und vergalt an ben Thatern auf gleich entsetliche Beife, wie auch Rath au Stralfund im folgenben Jahre gegen feine Stadtgefeffenen verfuhr. Gefährlicher und bauernber wurde bas Getummel, als in Lubed ein Ausschuß von fechezig aus ben Gewerten fich in ben Rath brangte, die eine Salfte bie Alten vertrieb, und gleiche Spaltung Roftod und Wismar heimfuchtes erft im Rabre 1416 bewirtte ber Raifer eine Beefohnung, welche bie wiebereingesetten Berren burch Dagigung befestigten. Unterbeffen war, wie an vielen andern hanfischen Orten, befonders in Stratfund, ein wuftes Treiben, Bertram Bulf, ber reichfte Raufherr an ber Ditfee, beschulbigt einer eigenmach: tigen Bermaltung ber Stadteinfunfte, mußte 1391 mit feinen Gohnen fliehen; Die Stadtamter murben in populairem Sinne erneuert, bie alten Statuten umgestoßen, bis im Sahre 1393 Bertram Bulf mit ben Bertriebenen, wol auf Bermittelung ber Sonfe, wiederkehrte und die veranderte Berfaffung herftellte. Aber bald gewann die Bolkspartei wieber die Oberhand, bas Regiment wechfelte unter blutigen Reges tionen; enblich behauptete fich aber doch die Ariftos fratie, und zwar burch bie Bermittelung bes Lambes

fürften, Die Briefterperfolgung (im Jabre 1407) ju Stralfund, welche ben geiftlichen Bann über bie Gemeinde brachte, entwickelte feine Gewaltschritte gegen die Stadtgebieter und bis in die Mitte bes Jahrhunderts blieben die Rechte ber Derren unerschlittert, eine unbedeutende Unruhe im 3. 1428 nicht gerechnet, welche ber Unionstonig Erich burch geheime Briefe und aufwiegelnbe Botschaft anstiftete. Gin Statut, von ber Berfammlung ber Danfe gu Lubed 1418 einmuthig befchloffen - baß, wer in einer hansestadt Aufruhr gegen ben Rath errege, Leben verwirkt habe und in feiner Bundesstadt Schus finden folle; daß, wenn in einer verwandten Commune ber Rath abgefett mare, biefelbe außer aller Berbindung mit ber Confoberation bliebe, bis fle Abbitte und Buge gethan und bie Berbrangten wiederhergestellt, beharre fie aber in ihrer Emporung, "verhanset" (aus dem Bunde gang ausge-Schlossen) fein follte - schien ber kaufmannischen und abeligen Stadtvertretung fo lange Dauer zuzusichern, als die Hanse überhaupt bestände. Aber schon vor bem Berfall berfelben verfohnte bie veranberte Belt ber Gebanken die ftrengen Sagungen ber Billfur. - Unter ben Erfchutterungen ber Rachbarftabte genog Greifswald allein eines tiefen Friedens; eine rubigere gesetiche Ordnung erhielt sich, mahrscheinlich bei geringerem Drucke ber berrichenben Rathefabigen;

## 40 Deutsches Burgerthum in Dommern

bie Thatiafeit ber Burger, nicht wie in Stralfund aberwiegend auf die ungetreue, tobende See gerichtet, war eine vielfältigere, und bedingte vielleicht bei na= berer Berbinbung mit ben Rurften eine milbere Sitte bes Burgerthums; fohlte es gleich nicht an Febbe mit bem ganbabel, mit bem Abte gu Elbena, an Gewaltthatigkeit, Morbfühne und Berfestigung, die bei bem herrichenben, pochenben Bewußtfein bes perfonlichen Rechts zu ben alltäglichsten Erscheinungen gehörten. Beniger erfreulich mar bagegen ber burgerliche Buftand in Stettin; bort, wo Furft und Abel ein nabes Berhaltniß gewonnen, entfpann fich 1426 über bie Erbschaft eines abeligen Rathsberrn ein Streit, welcher breizehn Sahre hindurch die Burger in ber getummelvollften Bewegung erhielt, fie ameis mal in bes Raifers Bann brachte, felbit bas Concil gu Bafel befchaftigte. Die vorgeblich in ihrem Rechte gefrankten Chelleute verfetten bas Bolt, unzufrieben über eine neue Steuer wegen bes Suffitentrieges, gu offenem Aufruhr; baffelbe verjagte ben Rath und zwang auch ben Bergog Cafimir, ber als Bermittler herbeigeeilt, unter ber rafenden Drohung: "ber Surften Bauche feien ebenfo weich als bie ihren," gur beimlichen Glucht. Dit Berftartung wiebergefehrt, ermang Casimir bie Sinrichtung ber Rabeleführer. auch ber Abeligen, ließ eine Zwingburg bei ber Stadt anlegen und feste ben alten Rath wieber ein; aber

ber koftspielige Handel, burch bie Bermanbten ber hingerichteten bei bem Reichsgericht von neuem anhangig gemacht, jog fich jum Berberben ber Stadt in die Lange und ward nach vielen Guhnversuchen und Befchickungen erft 1439 burch Raifer Albrecht II vertragen, indem man bie Sauptfache fur tobt und erlebigt erflatte, bie vertriebenen Abeligen und Burgerlichen wieber aufnahm, hierin alfo einen Sieg ber populairen Partei funbgab. Aber Stettin mar über biefen Streit unter ben guß ber gurften getommen, baber sein Antheil an ber allgemeinen hanfischen Un= gelegenheit ichwindet; auf bie Rlage ber Burger, bag fie nicht zu allen Sansetagen berufen wurden, erwi= Berten bie Lubecker: ,,fie felen zu nah unter ben Fürsten gefessen." Go tunbigte in Stettin fich bie neue Beit an, obwohl Cafimir auf feinem Tobbette (1434) fich bes Beiftanbes jener Burgerschaft für feine jungen Rinber nur unter ber Bedingung verfichern konnte, bag er jene Zwingburg, "welche bie freie Stadt gur Dienftbarfeit berabbrudte", abbrechen llef. Andere geschichtliche Berhaltniffe hatten fich in Rolberg berausgebilbet und gemahrten ben Ereigniffen biefer uralten Clavenstadt, bie zu Anfang bes 13. Jahrhunderts als eine beutsche eine Strecke am Strom nieberwarts fich angebaut hatte, einen abweichenberen Charafter, ben Conflict einer geiftlichen Dbergewalt mit bem abeligen Burgerthume. Bereits

#### 42 Deutsches Burgerthum in Pommern

ftand in Rolberg, wo ums Jahre 1000 Reinbern ein mit ihm verschwundenbes Bisthum errichtet, ein reichbegutertes Domcapitel, und hatten bie abeligen Mannen bes Bergogs, welche, beutscher und flavifcher Abfunft, die Burg Rolberg befett hielten, fich ben burgerlichen Ungelegenheiten genahert, als ber fromme, baltungslofe Barnim I erft feinen Antheil an Stadt und Gebiet Rolberg bem Bifchof von Kammin für bas unverhaltnigmaßig geringere Land Stargard abtrat (1248) und nach bem Tobe- feines Brubers Pratiflav III ben Reft ber fcon 1255 mit lubis ichem Rechte bewibmeten Gemeinde mit ihrer weiten Raftellanei ben geiftlichen Berren fur einen, aleichfalls nur fehr unbebeutenben, Raufschilling überlief. Bon biefer Beit an war ber Bifchof ber nachfte Dberherr ber Stabt, wiewol er ben Bergog von Pommern als feinen Patron anerkannte. Aber eine Bahl abeliger Gefchlechter, hervorgegangen aus jenen Burgmannen und Raftellaneiverwandten bes alten Rolberg, theilte fich in bas burgerliche Regiment. murbe reich und machtig, jumal ber Befis ber uralten, einträglichen Salzwerke ihr als einer gefchlof: fenen abeligen Berbruberung, bie nur vermögliche. burgerlich ruftige, waffenfahige Manner, ,,als galte es ber Bertheibigung bes heiligen Gragis, aufnabm". unter fogenannten Salzgrafen zugefallen war. andern biefer eingebürgerten Ritter zeichnete fich frub

bas Geschlecht ber Schlieffen aus, beren Ursprung als eines flavischen vom Dorfe Schleffin benannten, ober aus bem mittlern Deutschland eingewanderten, bier nicht erörtert werben barf. Als Gig bes beguter: ten Domcavitele zu St.=Marien, burch die hanfische Betrieblamkeit ihrer beutschen Burger und burch bie mit vielen Dorflehnen ausgestatteten Salzverwandten wuchs Rolberg in furger Beit gur ansehnlichen Stadt in hinterpommern, gerieth aber auch ichon fruhe in Bwiftigkeit mit bem nachften Oberhergn, bem Bis schofe, ber feine Resibeng nicht bauernd in feinem Bischofshofe aufschlagen burfte, und mit bem Domeapitel, bas fich eine gebieterische Stellung anmaßte. Doch behauptete fich ber Abel im unvertura: ten Stadtregimente, und wenn in irgend einem pom= merfchen Gemeinwesen abelige Aristofratie fich ausbilben konnte und die Glieder der herrschenden Fa= milim fich im Stadtgebiete, wie zu Bafel, Strasburg, einander befehbeten, fo mar es hier. 3mar finden wir teine Spur von fogenannten Thurmen und abeligen Sofen, ben 3mingern und trotigen Beften des ftabtischen Abels, nur eine Sauptstraße, welche von den Schlieffen benannt mar; boch zogen fich von ihren festen Saufern auf bem Lanbe bie Fehben und Gemaltthatigfeiten verberblich bis in bie Mitte burgerlicher Betriebfamteit. Darum, als viele Sahre hindurch lehnbesigende Rathmanner in ihren -

#### 44 Deutiches Burgerthum in Dommern

Drivathanbeln bie Rube ber Stabt furchtbar gefabrbeten, Bertholb Glafenegg feinen Stiefvater Detmar Dabelftein erschlagen, die Rameden burch Berrath bas Schloß bes Burgermeifters Bincent Solde, Raffenburg, eingenommen hatten, in einem heftigen Rriege bie Scheunen, viele Salgkothen in Rlammen aufgegangen, Burgermeifter und Rathmanner in ber Beschirmung ihrer Sofe gefangen und getobtet maren, beschwor ein besonnener Theil ber Stadtregenten in ben ichonften Tagen burgerlichen Belbenmuthes gegen Ronig Balbemar III im Jahre 1364, als ein ewi: ges Gefet, baf hinfort bie Abeligen, welche bas Burgerrecht bergebracht batten ober erlangen wollten, ent: meber ihre Lehn: und anbern Guter veraußerten, ober. fo lange fie biefelben befigen wurden, meder ihr Burgerrecht genießen, noch in bem Rath figen follten. Nach biefem ftrengen "plebejischen" Beschluffe verschwinden einige Geschlechtsalter hindurch die Schlief: fen aus ben Mauern ber Stadt; aber balb tam bas Statut in Bergeffenheit und ftanben in ber bemegte ften Beit Manner jenes Saufes mit Dictatorengewalt an ber Spite von Angelegenheiten, in benen ihnen ber Schauplat ihrer freudigsten Thatigfeit allein angewiesen ichien. Unbere Stabte maren, in gleichem Drangfale burch ihre ritterlichen Mitburger, zu leiseren Dagregeln genothigt, wie Treptow a. d. Rega und Greifenberg, welche, nicht magend, bie

Ruhestorer auszuschließen ober zu vertreiben, wie in fub: und mittelbeutschen Stadten oft geschah, bie Bereinbarung trafen (1458), "daß Abelige, welche ihre Stadtgenoffen werben wollten, ihre Guter auf bem Lande felbft beschütten". Sierin offenbarte fich ein wesentlicher Unterschied zwischen ben nord= und fübbeutschen Stabten, bei benen, gumal in ber Schweiz, im Elfaß und in Schwaben, Surften, Grafen und herren aus feinem anbern Grunbe Burgerrecht nahmen, als um Schut und Bertretung ju finden. Aber auch ohne biefe tropige alemannischen Schuterbietungen gegen ben hulfsbeburftigen Abel muchs Rolbergs Dacht und Gelbstänbigkeit, schmudte es fich burch feinen Burgerabel und ward ftart, bie beim= lichen und offenen Gewaltversuche bes Bifchofs, ber Lanbjunker, felbft bes Lanbesherrn blutig abzuweifen. Das geiftliche Oberhaupt, obgleich unterftust burch bie Domherren ju Rolberg, hatte bereits bis auf bie hulbigung und bie Anftellung eines Richtvoigts mit beschränkter Wirksamkeit alles weltlich birecte Unfeben in Rolberg verloren, als gleichzeitig mit ben buffiti= foen Sturmen in Deutschland auch bas firchliche Uns feben bes hirten in Pommern eine brobenbe Erfchut= terung erlitt. Bergog Bogislav VIII, eine furge Beit Bifchof von Rammin, bann in ben weltlichen Stand jurudgetreten, behielt bem Stifte bie von ihm verbef= ferten Guter por und tropte mit einer fruh protestan-

#### 46 Deutiches Burgerthum in Dommern

tischen Gefinnung gebrohter firchlicher und weltlicher Strafe, bem Bann und ber Acht bes Raifers. Gein Sohn Bogislav IX erbte biefen, ber Beit noch fremben Regermuth, - obgleich schon ber fühne Abt Beinrich von Pudagla bie geweihete guldne Rofe, welche Bratiflav VI von Rom beimgebracht und bem Rlofter geschenkt, zerbrochen hatte, "weil gottes: lafterliche Abgotterei mit ihr getrieben murbe", ach: tete nicht ber Concilienbeschluffe und ber Ausstogung aus ber firchlichen Gemeinschaft und feste es un= beugsam burch, daß felbst ber eriegerische Bischof Siegfried von Bod fich im Jahre 1436 ju einem nachgiebigen Bergleich mit bem Gebannten bequemte. Diefes Beispiel ungeftraften Tropes bes Laien gegen bie Rirche mußte, zumal zu hufftischer Beit, auf die Beltanficht ber Kolberger bebeutenb einwirken und ffe, por inneren Unruhen bewahrt burch Abwehr bet geiftlichen Berrichaft, unter einem ftreng geordneten Abelbregiment, mit einem fo fruhzeitigen Saffe gegen bie Geiftlichkeit erfullen , als wir fie , Rirchen beraubend, Pfaffen wurgend, Beiligthumer antaftend und verhohnend, in unserer Schilberung werben auftreten feben.

# Drittes Capitel.

Bilb ber pommerschen Stabte. Baustyl ber Kirchen. Rathshuser. Artushofe. Burgerhaus. Deffentlichkeit ber Lesbensweise. Uebermuth bes Reichthums in Stralsund. Ernst und Einfacheit. Deffentliche Lustvarkeiten. Das Maigrassenthum. Keine Meistersángerschulen. Reinede Fuchs. historische Poesie. Gelehrte Bilbung. Sittenstrenge.

Fertig mit dem Umrisse der öffentlichen und rechtzlichen Berhaltnisse unserer pommerschen Stadte um die Mitte des 15. Jahrhunderts, wollen wir noch versuchen, soweit das kargliche Material es zuläßt, die außere Erscheinung, die sittlichen und gesellschaftzlichen Eigenthumlichkeiten unsers Burgerthums, sein Costum, die afthetische Seite seines Daseins zu zeichnen.

Die Gestalt und ber Umfang unserer pommersichen Stabte hat sich in ben letten vier Jahrhunsberten, bis auf die Zerstörung einzelner durch Feuersbrunfte, Belagerung und Abtragung von Mauern und Wehrthurmen, wenig verändert. Ihre Größe ift semlich bieselbe, und auch die Boltsmenge mag

### 48 Deutsches Burgerthum in Pommern

fich im Gangen gleich geblieben fein, bis auf Stettin, bas bebeutend gewonnen, und auf Stralfund und Demmin, welche verloren haben. Stralfund bufte feine bichtere Bevolkerung aus gleichen Urfachen ein als Lubed; Demmin erlitt im 15. Jahrhunderte fo furchtbare Berheerung burch Brand, bag es fast gum britten Theil feines frubern Umfangs herabfant, ber fich noch beutlich an zerftreuten Grundmauern, nam: haften, jest oben, Statten und Wallen erkennen lagt. Der Beiten Noth hatte allen Stabten bas Geprage von Restungen gegeben, mas ja überhaupt bie Ericheinung aller mittelalterlichen Stabte bedingt.] Much im Frieden baute man unablaffig an ber Bewahruna ber Stadt, zumal ba um die Mitte bes 15. Jahrhunderts auch in Pommern bie Donnerbuchfen Belagerungen in Anwendung tamen. Bon ichongezeichneten ichlanten Mauerthurmen baben noch viele fich erhalten, wie ju Stargard, Diris, bis in biefes Jahrhundert auch noch zu Greifswald; bie bo: ben Thore mit gewolbten Gingangen ftehn noch, vor ihnen Mauergange mit Schieficharten, fteinerne Bruden, Bingel. Nachst ber Gorge fur bie Bertheibigungsanstalten blieb ber fromme Betteifer ber Burger ber Erbauung und Ausschmudung von Got= teshaufern jugemandt; mas unfere Stabte an groß: artigen Rirchen befigen, ift vor ber Mitte bes 15. Jahrhunderts entstanden, hat aber an Thurmen, Sobe

bes Bewolbes und innrer Bier überall herrlicher als jest geprangt. Bie überall im gebirgelofen Dieberbeutschland mar bas Material ber gebrannte Biegel; um aber ben ftarr und tahl auffteigenben Dauern ben Schein ber Leichtigkeit, bes Durchbrochenen gu geben, bediente man fich mit großer Runft zierlich geformter und buntglafirter Biegel, fowie ju Drna= menten und Thurbogen des schwedischen blauen, marmorartigen Rallfteins. Go vermißt man allerdings an unfern Rirchen bas phantaftifche Steingebilbe, bie Fenfterrofen und gefällig beraustretenden burchbrochenen Thurmchen und Strebepfeiler mittel= und fud: beutscher Dunfter; bas Bange aber gewährt ben Eindruck bes Ernften, Starten, Dauernden und übertrifft an Sobe ber Gewolbe und an Umfang oft bie aus gebilderten Bruchsteinen erbauten Gottes= baufer bes Innenlandes, ba bas Material, ber gebrannte Biegel, immer leichter zu beschaffen und meniger haushalterifch zu verwenden mar, als naturliches Geftein aus fernen Bruchen. Refte bes fogenannten neugriechischen ober byzantinischen Stols finden fich unverkennbar nur an den Querhaufe und bem boben Chor der Domfirche ju Kammin, erbaut gegen Ende bes 12. Jahrhunderts, ebe noch ber Spisbogenityl den Rundbogen überall verdrangte. Dies fet Gebaube mit halb vermifchten Bergierungen, wie fie fich an den altesten beutschen Domen vorfinden, if Diftor, Zaidenb. X. 3

baber um fo mertwurbiger; im Rorboften von En: ropa konnen nur einzelne Theile bes Doms Lund, die Reaftstirche, eingeweiht 1123, abnliches Borgothische nachweisen. Die Form unserer gothischen Kirchen hat etwas Abweichendes, ohne bag wir jeboch, ftreng gefchieben, einen allgemeinen, fogenannten hanseatischen Styl gelten laffen. Die Form Rreuges liegt nur bei brei bebeutenben Rirchen Tage: bei ber Domfirche ju Rammin, ber St.=DRa= rienfirche au Stralfund und ber Marientirche an Danzig, die wir, im frithern Samptorte Pommerellens ober Oftpommerns, als ju Pommern gehörig betrachten. 3wei Thurme auf bem Beftende nebeneinander find nur an ber Nicolaffirche ju Stralfund und ber haupttirche gu Prenglau, beffen Urfprung echt pommerisch ift, ausgeführt, fonft kaum angebeutet. Gine ber gewohnlichsten Formen ift bie bes Langhaufes, mit einem Dauptichiff und zwei et: mas niebrigeren Seitenschiffen unter einem Dache verbunden, ohne befonders abgefetten hohen Chor. Rreiftebenbe Saulen tragen ummittetbar bas Bewolbe, bas Licht fallt burch bie gangen Bogenfenfter ziemlich gleich hohen Abseiten hinein. Roch buufiger trifft man bie Form mit niebrigern Abseiten, welche bas Hauptschiff als Chorgang umschließen, ein befonberes Dach haben und zur Erleuchtung bes Lang: hauses oberhalb ber Pfeilerreihe, bie bas Samptfchiff tragt, noch eine grablinige Mauer mit furzere Kenn=

siefe freistehenden Mauern, wie man an den Münstern diese freistehenden Mauern, wie man an den Münstern dieser Bauart in Deutschland findet, in freien Bogen über der Abseite dis an das Hauptdach hinsauf gesprengter Strebepfeiler, die mit ihren Thurmverzierungen, leicht und kuhn, einen so imposatun Andlick gewähren. Dergleichen stühende Bogen, sinden sich aber in Pommern nur dei St.-Nicolai in Stralfund, und zwar ziemlich kahle; man hat hier zu Lande diese Strebepfeiler in das Dach der Abseiten selbst gelegt und glaubt durch leichte siche rene Balken, die, störend für das Auge, unter dem Hauptgewölde von Wand zu Wand sühren, die kunstgemäßern Stücken zu ersehen.

Die größten und schönsten Kirchen in Pommern sind, außer der Pommerellsschen in Danzig, die genannte Marienkirche in Stratsund, eine doppelte Kreustirche, da unter dem Thurme sich noch ein paar verhältnismäßige Querarme mit mächtigen Hallen sinzden; kupfergedeckt und mit ringsum laufenden niedtigem Shorgange; die Hauptkirche zu Stargard, ausgesichnet durch Kühnheit des Gewöldes, Hauptwed wird deitenschiffe unter Einem Dache; die Jakobitirche zu Steitin, gleichfalls ganz unter einem Dache; die Micolaikirche in Greiswald, mit niedrigern abgedachten Seiten, ohne Strebepfeller und ohne ein außen markirtes hahes Chor, mit einem grade

linigen Giebel im Diten Schliegend; und enblich bie ehemalige Domfirche in Rolberg , mehr ausge zeichnet burch ihre fonderbaren monftrofen Unbauten als burch zierliche Berhaltniffe bes Stole. Urfprunglich enthielt fie brei ichone Schiffe unter einem Dache und ein abgesondert bobes Chor. Bielleicht mehr aus frommer Luft, etwas Denkwurdiges fur die Rirche ju thun, die bag es bas Bedurfnig erfoderte, baute man ein viertes Schiff, ben Babengang, im Guben bingu, worauf bann, um die Entstellung ber einfachen Grundidee aufzuheben, der abelige Burgermeifter Bincentius Solde im Jahre 1414 auf ber Rorbseite ein funftes Schiff, ben Soldengang, in foliberer Bauart hinzufügte. Darauf nun brachte man, mehr als Runftwert bes Bimmermanns, als architektonisch schon, alle funf Schiffe unter ein Dach, bas nothwendig von auffallender Breite und tief: binabgebend, dem Meußern der Rirche eine schwerfat lige Korm verleiht, sowie das Innere, im Berhalt: niß jur Lange, jumal ein leichter Baldachin und gitterartiger Querbau bas bobe Chor verftedt, eine ftorende, bas Muge verwirrende Breite, bei bem Balbe von Saulen, gewinnt. Ein in breifache, boch nicht hohe Giebel und Spigen auslaufender Thurm , abn: lich bem Spftem am erfurter Dom, macht ben Einbrud bes munberlichen Gebaubes von ber Beft feite noch ertraglich.

Da bem Schiffenben Burger unserer Stabte auf weiter See bie Beimat winten mußte, fo trug er Sorge fur weit ins Deer als Landmarten gefebene Thurme, und jumal mußte St.=Nicolaus Dunfter, als bes Patrons der Seefahrer, fich trofflich ichon in ber Kerne verfundigen. Freiburg, Strasburg und Ulm tonnten aus festem Gestein, tantenartig ober in burchbrochenen Rosen jene kostlichen, in die Luft fich verlierenben Spigen jufammenfegen; un= fer Dommern mußte mit holzwert fich behelfen, welches funftlich gefügt, auf breiter fteinerner Grundlage, mit Rupfer gedeckt ppramibalisch bis in eine schwindelnde Sohe hinaufgeführt murbe. Dergleichen fühne Radeln trugen bie Rirchen zu Stralfund, Greifswald, Rammin, besonders zu Stettin, ben Schiffern auf fieben, acht, ja gehn Deilen in ber Gee fichtbar, und vereinigten in schonem menschlichen Sinne mit irdischer Getroftung ihre fromme, ber Gottheit geweihte Bestimmung. Aber bas gebrech= lichere Gebaude widerftand nicht bem Wetterftrahl, nicht ber Wuth ber an ber Rufte befonders heftigen Sturme; fo murben alle zerftort und in armerer Beit geschmacklos erfest burch jene birnformigen Sauben, unter benen Greifsmalds St.= Nicolaithurm, zweimal burchbrochen, wol nicht ber hochste, boch ber gefalligfte ift. Auch bie innern Sallen unferer Rirchen, wenn gleich weit und hoch - wo finden die drei Marien zu Lubed, Stralfund und Danzig ihres

## 54 Deutides Burgerthum in Dommern

Bleichen? - muffen boch an Schmud und Architetturreichthum hinter ben mittel: und fubbeutschen gurud Bon ber Glasmalerei finden fich geringe dem= liche Spuren; vielleicht eignete bas Klima und ber fturmifche Simmel fich wicht bagu; teine fpiralformige Renfterrofe entzudt bas Auge; tein tunftfertiger Rothgießer bat bei uns fich in prachtigen balbachinartigen Sartophagen verewigt. Der Schmud ber Bitber ift gering bis auf bie fpatere Beit, wo mit ber Plaftit bie Malerei ju erbluben begann; erft unter Herzog Philipp I (1531-1560) wurde bie Malerei in Dommern beforbert; Bhilipp's Entel, ber kunftliebende Philipp Julius, zweifelt beshalb mit Recht im Jahre 1596 echte Bilbniffe ber Borfahren Bogistav gufammenbringen zu tonnen, und ftellt fogar die Genuitat ber Portraits feines Uralter: baters, Bogislav X in Frage. Rur in Lubect finden wir ben finnvoffen Sumor bes Tobtentanges; bage gen hat Danzig ale unübertroffenes Meifterwert bas jungfte Gericht aus unserer Periobe aufzuweifen. So faben benn Altar, Rangel und Seitenhaffen schmudleer aus, und felbft tunftich gefdniste Schreine, Beichtftuble und Domherrenfige maren felten; bagegen bebectten ben Boben Dentsteine und Gedachtnigmale gestorbener Rleriter und Ebter, von wenig hervortretenbem Relief, baufig nur mit in Stein geritten Bilbern; aufrecht ftanden bergleichen, auch erzverzierte, Steine an ben Banben; und inbem von den Saufen bie Banner gebemuthigter Feinde, ihre Baffen, die Trophaen von Seefchlach: ten, berabblidten, riefige Armleuchter von Era, wie ber fiebenarmige zu Rolberg, Taufbeden von machtigem Umfange, wundersam phantaftisch gebilbert, fich ethoben, mar ber Charafter unferer Rirchen gwar nordisch=bufter, jugleich aber großartig, murbig, bie Geele erhebend, machte in ihnen ein frommes, fraftiges Geschlecht sich gang verftanblich. — Bon andern Bauwerken jur Bierbe ber Stadt tonnen wir aus unserer Periode nur die Rathbauser und, die Ar= tubbofe ermahnen, in beren Aufführung bie Bemeinden miteinander wetteiferten. Die alteften und flattlichften Rathhauser besagen Stralfund und Rolberg, ziemlich nach einem herrschenden Gefchmad. Die Giebelseite von zwei bis brei langen, parallel miteinander laufenden Saufern verkleidet ein mach= tiges Frontispice im Quabrat, im untern Geschof laubenformig burchbrochen, bie großen Tenfter abgetheilt burch halb bervortretende faulenartige Thurmden, welche oben in schlanken, tupfergebeckten Doramiben ausliefen und, abwechselnb mit ben Erfern ber einzelnen Abtheilungen, goldglangenbe Fahnlein, bas Stadtmappen, auch emblematifche Riquren tragend; bie Edthurmchen architektonifch reicher verziert, mit bunten Karben und phantaftischen Gebilben bochst zierlich und wurdevoll ins Auge fielen. Stralfunde Capitol bewahrt noch bie fruberen Umriffe,

nicht mehr bie farbige fubliche Pracht, welche an bie gefälligen Gemalbe erinnert, mit benen wir bie Mu-Benfeite ber Rathhaufer in ber Schweig und Schwaben geschmuckt seben; Rolberg bat in ber neuesten Belagerung bie alterthumliche Bierde eingebust, und an bem im toscanischen Styl aufgeführ: ten neuen Gebaude find nur noch einzelne alte Dr namente geblieben. Bon ben fleinern Stadten bewahrt Lauenburg im verminderten Dafftabe noch ein Mufter ber angebeuteten Bauart. Das Innere biefer offentlichen Gebaude entfprach burch großartige Sallen, buntgeschmudt, mit ben Stuhlen und Eribunen ber Stadtgewalt verfehn, oft, wie in Libed, mit fornigen warnenden Spruchen an den Wanden, ihrem 3mede; jumal in Stralfund, wo fo haufig bie Sendboten der gangen Sanfe fich versammelten ; bie Beit und die gleichgultigen Entel haben aber felbft Lubeds, bes Borortes, großen hansischen Saal nicht geschont, baber jest nichts mehr von alter Bier gu feben ift, welche die Bedeutung ber Gemeinde fonft reprafentirte. Bon ben Artushofen ober "Ronig Arendshofen", die verschiedenen offentlichen, taufman: nischen und geselligen 3weden bienten und beren Entftehung fich vielleicht auf die alten flavifchen Conciven, welche bie erften Bekehrer in pommerichen Stadten vorfanden , jurudführen lagt , hat fich bier gu gande, bis auf bas alterthumlich geschmuckte Dangig, fein Reft erhalten.

Burgerliche Laune, Willfür und Rothstand gefiel fich in einem unregebnäßigen, engen, labprinthis fchen Gewirt von Strafen, Beilen, Supen und Sadgaffen , wie fie heute noch ihren Charafter nicht eingebüßt haben. Sieht boch felbft Strasburg, bas tunftfinnig fcon im 14. Sahrhundert auf Regelma-Bigkeit ber Antage bedacht war ; noch in feinen als tern Theilen fo bufter und launenvoll gebaut aus. Eine Ausnahme von biefem altdeutschen Gefallen an gewundenen , engen , fich burchereugenben Strafen machte von Beginn an Greifswald, beffen ursprünglicher Bauplan noch in feiner rechtwinkeligen Gaf: fentheilung erfreulich ju Tage liegt. Die Baufer in ben Sauptstragen und auf ben Plagen ber Geeftabte Stralfund, Greifswald, Anklam, Stettin, Rolberg, Stolpe waren im 15. Jahrhunbert fammtlich fteinem; bie thurmhoben Giebel mit, im bunten Biegel ausgeführten, gothifden Lineamenten, nach ber Strafe gewandt; weiter im Inlande, nach ber Mark ju, baute man Saufer von Solg und Lehm. Gine folde Reihe faft kirchenahnticher Gebaube, wie wir fie noch bis auf biefen Zag feben, nahm fich bei ber Mannichfaltigkeit ber Verzierungen bochft ftatt: lich aus und wurde bie Bewunderung eines Meneas Splvius, ber bie Wohnhauser in deutschen Reichs= ftabten ben Ronigefigen Schottlands vorzog, gewiß in gleichem Grabe erregt haben; aber es gehorte bie

## 58 Drutiches Burgerthum in Dommers

raube Gemobnung und ber auf offentliches Treiben gerichtete Sinn ber Morfabren baju, um fie behaglich und mobnlich zu finden. Rur bas untere Gefchoß felbit ber mobilhabenben; abeligen und Raufmannebaufer umfaßte, binter truben, vunben, biden Scheiben , ben fcmalen Fenftern , einige enge Be: macher fur ben Berrn und bie Frau mit nothburftis gen Mebbeln; ein tiefer und hober Mur, fo gerdumig, bag man barin mit Wagen und Pforden ummenben fonnte, nahm ben fbrigen Raum ein, in weldem ber Raufmann, ber Sandwerter fein Gemerbe trieb, Waaren aufhaufte, mit Beib und Rinb, mit Magd und Anecht patriarchalisch verkehrte. Die Raume im Giebel, mit einer Menge Meiner Kenfteröffnungen, dienten jur Aufbewahrung ber Borrathe mancherlei Art, ba bie Kaufberren in ber Regel mit allen Artifeln jugleich handelten, mit Gia fen, Kilden, Gala, Dala, Getreibe, Bolle, Sonia, Bein, auch reihenweise nacheinander brauten. Auffallend ift es, bag bie wipige Plaftit ber Sinnbilber, Abzeichen mit Infchriften, in unfern Stabten fich nicht findet, wie im übrigen Deutschlanbe; follte auch bagu bas Material gefehlt haben? Rohgegebeis tote machtige "Steinwangen" mit Ramen bes Erbauers, Jahrenabl, auch beiligen Emblemen, erblickt man bagegen nebft Steinbanten baufig vor ben Ebu: ren alter Saufer. Mit gleich wenig Bequemiichteit

nabm auch ber vornehmite abelige Rathebere, ber feinen Berfehr trieb, vorlieb; fein Bappen fcmacte vielleicht ein Fenfter, ober bie ehernen Runufe ber Pforte: fonft war biefelbe Bauart, die obna Imelfel in ben altbeutschen Bauerhaufern Meltfaland ibr Rufter bat, allen gemeinfam. Und bedurften fie teiner Prunfgemacher und Gale in ihrer Behnung, benn bie Thatigfeit bes Lebens und feine Lufk mar eine burchates offentliche; ber Dartt, Die Gerichts lanbe, bas Rathhaus, die Rirde, die Bunfts und Gibehaufer ober bie Wegfahrt ins Ausland, bas Schiff, Die Witte an ferner Rufte waren bes Burgers Schauplat; wollte er gefelliger Freude obliegen, fo offneten sich ihm ber Artushof, Die Gilbestube, ber Raland, ber Ratheteller ober bie Lufthaine bes Stubtachietes.

Eine getimmels und geräuschvolle Lebendigkeit gewährte ben Gassen unserer Stadte, daß die Handwerte bei guter Jahreszeit größtentheils im Freien geibt wurden. Nicht atlein hammerten und pochten Schniede, Schlosser, Wagner und bergleichen vor ihren Hansern; auch andere Hantirungen, gesellsschaftlich in einer Gasse beisammen geseffener, Schusker u. f. w. trugen ihr Arbeitsgerath lustig ind Freie, um überall zu sehen und bei der Hand zu sein, wo en Handel gab; selbst die Schneider kaßen wor der: Ahindel gab; selbst die Schneider kaßen wor der: Ahindel gab; selbst die Schneider kaßen

aus bem Schaltsfireiche unfers nieberfachfischen Eulenspiegels wiffen.

Wenn andere, in bergigen Landen belegene Stabte mit fchongefaßten , fprubelnben Brunnen fich fcmudten und bie lebenbigen Baffer, aus Steinbilbern hervorriefelnb, ben Strafen ein fo beimat: liches Anfehn gewähren, verfagte ein ebenes ganb bler bie Mittel; bald aber mußte fortschreitenbe Dechanit fich mit funftlichen, burch Pferbe getriebenen Baffermerten zu verfeben, wie Stralfund in einer fruhern Beit, ehe noch Ropernit bie beruhmte Bafferleitung zu Frauenburg erfann. Saffen wir bem: nach bie gegebenen Buge zu einem Gangen: bie en: gen, wintlich gebauten, burch Borfprunge, Bangenfteine, Rellereingange, Lauben verfürzten, aber gepflafterten Strafen, mit thurmhohen Saufern, Buben, Sallen und Scharrn, auf ihnen nun bas Bewirre ftabtifcher Santirung und vielfachen Getreibes, eine auf engem Raume fich bewegende Bolts: menge - fo gewinnen wir ein Bilb, bem gwar bas nach unserer Borftellung unerläßliche Element polizeis licher Ordnung ganglich mangelt, bas aber, in feis ner bunten Mannichfaltigfeit und Ameisenlebendigs feit, gleich ergoslich und malerifch, fur ein freies Burgerthum allein darafteriftifch ift.

Die Lebensweise in unsern Stidten, mit aller Welt in Berbindung burch ihren Sandel und ber

Stapelplat eines nicht unfruchtbaren, wohlangebauten Landes, zeichnete fich fruh burch Opuleng, burch ben Bollgenuß an allen guten Dingen aus, welcher ben Stadten bes bevolkerten Inlandes haufig gebrach und bie Unmagigfeit ber Kuftenanwohner beshalb leicht in Verruf brachte. Doch war bei aller Derbs beit in Befriedigung bes Beburfniffes in ben Stab= ten nicht jene ekelhafte, alles Sumors entbebrenbe Bollerei bes Abels beimifch; welche uns ber treffliche Thomas Kansow aus der Mitte des 15: Jahrhuns berte unter bem Artitel "vom Saufen in Poms mern" mit gerechtem Unwillen fchilbert; Belage, an welchen 3. B. einmal ber junge Wratislaw X vom Ausbunde eines unflatigen Bolltrinters gu "Baffer geritten" wurde, b. h. gur Don eines Bechverfebens mußte ber Pring jenen auf ben Rucken nehmen und auf allen Bieren zu einer entfernten Schale feier den, um wie ein Pferb bas burch ben Reiter obenein verumauberte Getrant zu ichlurfen. Dergleichen widermartige Bollerei scheint bie relativ verfeinerte Burgerfitte bem Landabel überlaffen gu haben ; bages gen hatte ber reiche Stabter feine Luft, die Fulle bes Befiges, freilich oft mit gewiffer Rufticitat, jur Schau ju ftellen. Die Familie Bulflam in Stralfund, Bater und Sohn, Bertram und Bulf, ausgezeichnete Burger, maren ale bie reichften Leute an ber gangen Oftfee berühmt; ber Sohn, Burgermeifter

feit 1397, im Befie von fieben Gittern und vielen auch an frembe Fürften ausgeliehenen Beibes, faß auf einer fitbernen Schaubant; Tempiche betleibeten bie Manbe feiner 3immer; in bunten Kathen mar eine Gallerie an fein Daus gemalt; ats er Sochweit helt, lief er, als gatte es ber Rronung bes romi= fchen Ronigs in Frankfurt, Die Stragen von feiner Wohnung am alten Markt bis zur Rirche mit englifthem Tuche bebedten , und feierte fein Beilager unter ber Dufit ber bergoglichen Spielleute. Aber bie Demefis folgte bem Uebermuthe und bem Gemaltfinn bes hanfifthen Gellias. Mis ein rugenfeber Ebeimann, Starte Buhme, auf ber Rabre zwischen Stratfund und Rugen im Beisein feines Sohnes erschlagen warb, kam Bulf in ben Berbacht bes Morbes, zumal er ben Leichnam bes ehemalt= gen Freundes, welcher vor feine Thur gelegt wurde, mit gefiebilofen Worten fortwies: "Man follte bas Beeft von ber Thur bringen". Er ertag 1409 ber Bintrache bes Geschlechts auf bem Rirchhofe ju Ber-: - gen, und wenn gleich bie Burger ben hof bes Tobt schlägers zerftorten und jene abelige Sippschaft mit großers Geprange die Unthat fühnen mußte, fo wich boch ber Segen von feinem Saufe. Geine Bitme vergendete in furger Beit bie reiche Sabe und murbe fo arm, bas fie von ihrer frabern Dagd fich Demben erhitten mußte, welche biefe von feinem Flachfe,

dessen die Bargermeistertn sich auf dem heinelichen Gemache bedient hatte, gefertigt. Zur Strafe ihret, den himmel beseichtenden Hahmuthe sas die Berrarmte am Eingang vor der Ricolaikirche und sammente in der einzig ihr gebliebenen silbernen Schale Umofen für "die arme Reiche".

Sonft aber war bie Lebensmeist unferer. Burger emft, freng, arbeitfam; mbelos gerichtet auf ben Emerh irbifcher Guter, ber auf ferner Geefahrt und bei ben Gefahren, ber Unficherheit ben Landftraffen, ein wahrhaft muhfeliger, bas Gemuth verhartenben fein mußte. Bu jeber Stunde, nicht auf ber Relfe allein, ging ber Burger bemaffnet, gemobnlich mit einem Deffer ober einem Lafthaten, mabricheinlich eine gefrummte ichneidende Baffe; felbit ber Baner wagte fich nicht anbers auf ben Weg zur Stabt als mit bem Spieft über ber Schulter. Jene gemuthe liche Seiterfeit, melde ber himmel mit bem Beine ben Gublanbern frenbet, fehlte ben Teinkern best fremen Bleres von Banth und Palemalk. Die leichtsinnige Luft, bas spielende Behagen an mechsein: ber feltforger Rleibung und außerer Bierath, bie in Beftheutschland ben , bunftfertigen Schneiber heute gu einem Rnechte macht, ber geftenn ein Meister war", tritt in abentenentichen Willfin unter ben erne fien Sobnen des Nordans nicht hervor. Soviel mir von ber Tracht unferen Bonfahren auf aiten Grabs

#### 64 Deutfches Bargerthum in Dommern

steinen abnehmen tienen, blieben fie bei weiten Mantein, pelzverbrämten Schanben und auf Fahrt und Wanderschaft schiefenden Wämsern; selbst die Fürsten begnügten sich mit einfacher Aleibung, und Wradislav der Kingere schien sich stattlich am Chrentage geschmückt, wenn er einen scharlachnen Rock, oder gar ein sammetnes Wams und eine Hose von lepdner Auch trug. Doch hielten bei aller Einfachheit und Kunstlosigkeit des Aeußern die höhern Stande auf die ihnen ausschließlich zustehenden Stoffe und Bierden, wenngleich die Kleider: und Lurusgesetze erst aus dem folgenden Jahrhundert stammen, in welchem Gewerbe, Künste, Verkehr mit dem innern Deutschlande einen überraschenden Ausschwung bekommen hatten.

Um mit Uebergehung bes baurisch = praffenden Auswandes bei Hochzeiten, der berittenen Aufzige, "um das Rathshaus" unter schallender Musit, bei Kindtausschaussen und Beerdigungen, der in allen deutschen Städten im Mittelalter wol ziemlich detzselbe war, zu charakteristisch zöffentlicher Lustbarkeit überzugehen, so dietet sich uns, sei es wegen der Mangelhaftigkeit der Nachrichten, oder der relativen Armuth des Bolksvergnügens, nur Weniges dar. Wir vernehmen in pommerschen Städten nichts vom Schönbartlause, Fastnachtsspielen, dem humor der Possenreißer, den tollaunigen Wenspielen in Gri-

maffen, lacherlichen Aufzügen, vom Laufen nach ausgestedten Preisen wunderlicher Urt, Rampfen ju Glimpf und Schimpf und mas bergleichen Luftbar= feiten mehr, mit benen, finnreichen ober platten, bie Unnalen Mugeburge, Rurnberge, Bafele, Frankfurte, Erfurts, Roins u. f. w. angefüllt find. Bas wir von Kaftnachtsfreuden in Stralfund gelegentlich erfahren, ber Rampf des Ragenritters mit ber angenagelten Rage, bie er tobt "beißen" mußte und bafur vom Burgermeifter ritterlichen Standes jum "Ritter" geschlagen murde, gibt uns feinen erfreulichen Beweis von dem offentlichen Gefchmad; ebenfo mes nig, bag am Fastelabende 1415 die Blinden auf bem alten Martte in einem befchloffenen Raume bas Schweine schlugen, wobei benn ber Boltsjubel aufs bochfte ftieg, wenn bie Bedauernswurdigen mit ih= ten Reulen, fatt auf bas Schwein, fich einander gu Leibe gingen. Das Schachbret mar langft als eine Unterhaltung ber feinern Stanbe bekannt; ju ben burgerlichen Luftbarkeiten gehorte die Pilketafel, ein ficheres Muge und gefchictte Sand erfobernbes Spiel mit einer holzernen Scheibe, welche über eine bis 60 Buf lange fcmale Tafel geworfen werden mußte, bergleichen man in andern Offfeeftabten, in Dangig und Ronigeberg, in ben "Gemeinbegarten" und Bechhaufern noch findet. Bon luftigem, aber gefahrvollem Shifferstechen, in welchem berliner und spandauer

Burger ernfthaft genug fich miteinander mafen, vernehmen wir bei uns nichts; bas Turnier bei Unmefenheit ber Landesfürsten wird erwähnt und bie Befchiclichkeit ftabtifcher Rampfer gerühmt. eine mabrhaft poetische, bas Gemuth ergreifende Borftellung fprach fich in ben jahrlichen Maispielen aus, bie aus echt beutscher Luft an ber freien, fommerlichen Natur famment und in bie uralteften mutbelogifchen Borftellungen ftanbinavifcher und germani= icher Bolter eingreifend, in Stralfund, Greifsmald, Anklam und Pasewalk erweislich als Maigrafenthum gefeiert wurden. Bei biefer beiteren Begrugung bes fiegenben Sommers lag feineswegs bie bei ben flavischen Stummen burchblidenbe trifte Sombolit bes ausgetriebenen Tobes ju Grunde; auch ber bas germanische Keft motivirenbe Kampf zwischen bem "unwillig welchenden grimmen Binter" und bem "Plat behauptenden Sommer", wie berfelbe in Schweben und in Danemark in beiterfter Mimik bargestellt murbe, trat bei unfern Dommern gurud; es galt tur im fürftlichen Aufzuge ben befranzten Sieger aus Balb und Flur feierlich in bie Stadt einzuführen. Aber ichon fruh bemachtigte fich bie ftabtische Aristofratie ber ausschließlichen Rollen bes

offentlichen Freudenspiels; alljahelich, entweder am erften Mai oder am ersten Juni, ritt der jungste Rathsberr im stattlichsten Aufzuge, geharnischt, begleitet von den gleichfalls bewaffneten und berittenen Amtegenoffen, Ratheverwandten und jungen Burgern ins freie Felb, empfing hier als Sieger über ben Binter einen aus Birten: ober Buchengweigen geflochtenen Krang und ritt unter Mufieschall triumphitenb, indem er entweder fetbit ben grunen Schmud trug ober ihn fich burch einen vornehmen Knaben gu Pferbe vorführen ließ, in bie jubelnbe Stadt gurud, wo Rirchen und Saufer mit frifdem Birtenlaube prang-Mochte auch die übrige Burgerschaft unter fich ben Lag frohlich begehen, fo lag es bem Maigrafen in fpaterer Beit ob, die Collegen, die Ratheverwands ten und ihre Krauen mit einem Schmaufe im Ur= tushof zu bewirthen; an einer ichonen Daigraffin ober "Maiin", wie bei ahnlichen Festen in Dane mart und Solftein, fehlte es nicht; feierlich pflegte ber bewirthenbe Rathsherr bem an Alter nachstfols genben ben Maikrang aufzusegen. Aber eben bas ichwelgerisch koftbare Belage, welches bei bem gemuthlichen Refte balb Sauptfache wurde, machte baffelbe taftig und brachte bie fchone Sitte in Abnahme; ichen 1474 entfloh in Stralfund ber Junter Rraffow, welcher in ben Dai reiten follte, nach Roftod, und mußte ihm ber Rath bei Strafe gebieten, fich einzuftellen. Die Burger zu Greifewald und Anflam murrten fiber die praffenden Stadtregenten, argwohnten, bag bei biefer Gelegenheit wol auch vom Gemeinbeeinkommen gezehrt werbe, und als beshalb 1557 in beiden Stadten ein nicht unbluti: ger Tumult ausbrach, befchloß ber Rath ju Greifs: wald die Abschaffung bes öffentlichen Mairitts und orbnete an, bag nicht affein jeber neuerwählte Ratheberr 60 Dart unter bie alteren Amtsgenoffen vertheilte, sondern auch nach der Ordnung, wie die ein: zelnen Daigrafen auf einander folgten, eine Abendcollation für die fammtliche Rathefippfchaft ausrichtete. So verwandelte fich 1560 die Poefie eines gemuthlichen allgemeinen Burgerfeftes in die Profa eines Schmauses fur Die Privilegirten, fammtliche Ratheberren, ihre Frauen und unversorgten Rinber - feine andere Gafte murben gelaben - liefen fich "mit brei Gerichten, mit fußem Bein und frem: bem Biere" bewirthen. Go warb bas offentliche Leben immer fahler. In Stralfund ritten noch am 1. Juni 1564 zweihundert Burger und Junggefellen in harnifch in ben Dai und thaten fich im Artushofe bis vier Uhr Morgens gutlich; in Pafe walt war ichon 1563 bas Reft ber Erwachsenen ein Spiel der Schuljugend geworden, indem die Anaben. nach einem im Freien zugebrachten Tage, einen Dais grafen an ihrer Spige, unter "ehrlichen Gefangen" Abende heimkehrten und mit ibren Lebrern von ben Meltern des Ermablten eine Dablzeit erhielben; Mues bereits unter ber Controle ber Landesregierung, melde,

bei etwaigem Misbrauche, die Abstellung der Mab grafschaft drohte. In hildesheim erlosch, unter unschuldigerem Genusse, der schone Brauch erst im 18. Jahrhundert.

Bei biefer poetisch-beutschen Grunbanlage, bie fich Sabrhunderte hindurch bedeutsam offentlich aussprach, follten wir erwarten, bag unfer Dorben fich in frohlichen Liebern erging und von Jahr zu Jahr neue Weifen jum Gruß bes Maies und gur Chre ber Frauen gefungen und "gepfiffen" murben, wie bie Umpurger Chronit fo ergoblich bie Sangluft ber Sub: und Mittelbeutschen lehrt. Allein es ift fcon angebeutet, bag bie ernftere, auf bas Praftifche brangend gerichtete Sinnesart unferer Dommern fich meber für die unerschopfliche Liebes: und Fruglingspoeffe ber Minnefanger, noch fur bie abgemeffene, einformige, aber immer ergobliche Deifterfangerei und Spruchsprecherei geeignet fubite. Einerfeits mar bas beutsche Befen in Pommern ein zu fpat gepflanztes, und fonnte baher nicht die Blute zeitigen, welche bas aus ber Wurzel entwickelte innere Deutsch= land hervortrieb; und bann hatte sich auch bas plattbeutsche Idiom an der Rufte fo fremdartig ausges bildet und murbe fo entschieden festgehalten, bag ber füblichen Dufe bas Mittel ber Unnaberung und Uebertragung fehlte. Der schmabische Dialett, vom 12. Jahrhundert an die Sprache ber verfeinerten Gefell-

fchaft in gang Deutschland, vermittelte bie Luft an ber Mitterpoesie und ihre Nachahmung in atten Gauen bes Baterlanbes. In ichwabischer Beife bichteten ber Bergog Johann von Brabant, beffen Muttersprache bie flamifche; in ihr ber bohmische Bengel, die polnischen Viaften Schlestens; qu ge= fchweigen bes anhaltischen Markgrafen von Branbenburg; boch finden wir in ber Reihe von vielen bunbert Minnefangern teine Pommern, bis auf die fetner organisitte Fürstenfamilie in Rigen, beren reger Bertehr mit bem innern Deutschland und mit bem poetischen Morben in Wislam bem Jungern und in feiner finnigen Schwefter Euphemia eine fcopferifche Luft an jenen poetifchen Gebilden wectte. Beruhmte Dei= fterfanger und Spruchsprecher tamen, wie nach bem ferneren Preugen, fo nach Dommern; bei ber burch gang Europa gepriefenen Sochzeit Ronig Balbemar's, bes brandenburgifchen Balbemar's und fo Fürsten und Ritter im "Rofengarten vor Roftod" (1311) fehlte ber Stifter ber neuen Bunft, Delfter Beinrich Frauenlob von Muinz, nicht, befang bie Blumen ber Ritterschaft, die Pracht bes Tages in einer reichen "Cangone", und widmete feine Dufe auch bem "Jungen von Rugen", herrn Biglam, und "von Defeiburg, herrn heinrich". Früher ichon hatte ein manbernber Sanger ben herrmann Bischof von Rammin, einen Grafen von Gleichen, befungen, umb

Meifter Rirmland ben "milben Farften Barnim" von Stettin (1); boch fant ber frembe Ton weber unter Ebeln noch unter Burgern Rachhall. Darum trat feine Meifterfangergunft unter unfern Sandwertern nachahmend auf, und selbst nicht zur fortlaufenden Reimchronik erhob sich bie Phantasie unserer Ritter, Monche und Stadtichreiber, bergleichen boch in Medlenburg Ritter Ernft von Rirchberg, und in Preußen, wo freilich die hochbeutsche Abkunft bes hochmeifters und ber Ordensbruder auch bie fprach= liche Berbindung mit Dberbeutschland beforberte, Bruber Jeroschin versuchte. Doch muffen wir bervorheben, dag von allen Erzeugniffen ber beutschen Poefie eins ber ichonften Gemeinguter ber Ration, ber nie übertroffene Weltfpiegel, bas geiftreithe und wisvolle Bilb bes Weltlebens, wie es uns julest in nieberlaffischer Mundart Herr Hemeit von Altmar im Reinede be Bog vorgehalten, auch ben Pommem, bei ihrer berberaftigen Lebensanficht, heimisch= besannt und lieb mar, und bie Pommern behaglich und wisig in ben Ton eingingen, wie bie Spuren einer heftprischen Lieberpoeffe unleugbar barthun, beren wir mit Lob als ber einzigen bichterischen Bethatiaung unferer Altvorbern erwähnen mieffen. Rimlich jedes wichtigere Greigniß im Staats: und Stadtleben, Die Entscheibung jeden Rampfes, wenn hochmuth gestraft, abelige Tucken gezüchtigt, prahlende Feinde gebemutbigt wurden , erwecte bie Korm eines epischen Liebes und ward in berben platt: beutichen Reimen burch mundliche Dittheilung Jahr hunderte hindurch fortgepflangt. Go biente biefe Bolfspoeffe ftatt beglaubigter Beschichte, wie überhaupt bei ben Deutschen bis ins 17. Sahrhundert hinein ber Antheil bes Bolfes an ben Greigniffen fich burch Lieber fund gab. Leiber find diefe Beu: gen eines regen Gemeingefühls bis auf wenige Brud: ftude und einige gange Strophen verschollen : wir haben noch bergleichen auf ben fleinen Barnim, "ber im Rampfe ber Große" mar; auf fein lobliches Ber: halten gur Beit bes "Falfchen Balbemar", auf bas Treffen bei Angermunde gegen die Marter (1422), wo des Bergogs unüberlegter Schlachtenmuth burch Sohn ben mackern, jung beweibten Marfchall Det leff von Schwerin in ben Tod trieb; auf die Ber ftorung ber Burg Neu-Torgelow und bie Strafe bes argen ganbfriedenbrechers Safe; auf die Riederlage bes "bunnleibigen Rarften Woperfnow auf ber lan: geniche Saide". Der herrichende Ton in allen biefen Liedern, benen felbst an dichterischer Schonbeit nichts mangeit, ift immer ber fomische, humoriftischemoralis firende, wie in ahnlichen deutschen Productionen, nie ein feierlicher; fo oft die Ramen der handelnden und leibenden Perfonen und eigenthumliche Berhaltniffe es gestatten, flingt bie Erinnerung an bas Bolts

buch, ben Reinete, in wigigen Anspielungen burch. Bei folder vermanbten poetifden Richtung mit Gabund Mittelbeutschland und bei ben vielfach abnlichen Beranlaffungen biefer Dufe zu Spott und Sohn geschlagener Feinde, hat sich bennoch fein Dichtername erhalten, etwa wie Sans Rofenplut's, genannt ber Schnepperer , Mappenmalers zu Rurnberg , welder 1450 im Treffen gegen bie Furften bei Sem: pach und Pillenreut mitftritt, und mit frohlichem reichestanbischen Patriotismus, fromm gegen Gott, ben Berleiher bes Siegs, die Burgerhelben verherr: lichte. Die berben Schwante Till Gulenspiegel's' ba= gegen, bes nie vergeffenen Schales unter ben Dieberbeutschen, gehörten unferm Norden fo eigentham= lich, wie ber Pfaff vom Ralenberge, Reibhart Fuchs und Martolf ben Subbeutschen, und waren ichon lange por ber Buchbruckerfunft, reimweise und frei erzählt, eine Quelle unerschopflicher Luft für unfer Bolt. - Außer ber hiftorifchen Poefie gab es aber faft teine Ueberlieferung bes Gefchehenen, wenn wir Urfunden nicht hierher rechnen; fo wenig Monche in ben Rloftern, ale Burger befagten fich mit ber Beneichnung wichtiger Ereigniffe, und bis auf bie lateinische Beidreibung ber Thaten Greifemalbe im rugenichen Erberiege liegen nur die durftigften Ros tigen por, aus benen fich mit Duhe bie lebenbigften Buge bes Bolfelebens auffaffen laffen. In welchem hiftor, Mafdenb. X.

## 74 Deutsches Burgerthum in Dommern

Grabe bas nieberfachfische Ibiom fich zum treubergigen Chronifenftyl eignet, erfahren wir burch glan: gende Beispiele bei ben Rachbarn; boch war biefe Munbart, fonft fo gefchmelbig im gewöhnlichen Ber: Behr, fo ergoblich reich an Rernfpruchen, naiven Wenbungen, gang und geben Rebensarten biftorifchen Urfprungs, meift mit ber Allitteration ober Reime, fo fprobe bagegen und ungehorfam schriftlicher Auffaffung; ein jeber Schreiber bilbete fich feine Orthographie, und in ben vorhandenen platt: beutschen Urkunden, sowohl aus ber fürstlichen Ran-Belei als aus ftabtifchen Schreibstuben, herricht noch im 15. Sahrhundert eine fo ungebundene, regellofe und verworrene Schreibart, baf ber Lefer, auf Construction fast verzichtend, froh fein muß, ben fummarischen Inhalt zu verftehen, zumal ber rege Ber: febr Dochbeutsches und die verschiebenen Dialette bei Platten von Brabant bis nach Narma, als wechfelnbe Formen in die Schriftsprache einführte. - Gine kunstlerische Beredlung ber Sprache ift wol nicht gu verfteben, wenn wir ber Unfange bramatifcher Poefie in Deutschland, ber fogenannten Drofterien und Paffionsspiele, einmal ermabnt finben. Bahn, einem Stabtchen, welches zu ber Johanniter-Comturei Wilbenbruch gehörte und wohin die aus ber Frembe fommenben Orbensbeamten bie Luft am Fremben gebracht haben mogen, führte man por

Dftern, unter großem Bubrange, bergleichen mehr mimisch = plastische als bramatische Spiele auf, bis ein munderlicher Unglucofall ben funftlerischen Bes ftrebungen ber Geiftlichen und Burger ein beklagens: werthes Biel fette. Die Perfonen, welche Sefum und Longinum vorstellten, waren Tobfeinbe, baber ber ros mifche Sauptmann, fatt mit feinem Speer auf bie blutgefüllte Blafe zu ftechen, ben Seiland im Ernfte burchbohrte, bag er, vom Rreuze herabsturgenb, Das rien erschlug. Johannes, ber Freund Jesu und Da: tia's, erwurgte gur Rache auf ber Stelle ben Dorber, fprang, entfliehend, von einer Mauer berab und brach ben Schenkel. Erhafcht, wurde er barauf als Morber aufs Rab gelegt. Seit biefem Ereianiffe borte bas Passionsspiel in Bahn auf und verbreitete fich bas Spruchmort ine Land, "es geht zu, wie bat Spiel zu Bahn", wenn ein frohliches Ding ein jammerliches Ende gewann.

Aus dem Angeführten können wir abnehmen, daß bie gelehrte Bilbung in Pommern, wie gleichzeitig auch in der Mark Brandenburg, gegen das übrige Dentschland zurückstand, durfen wir überhaupt diesen vornehmen Ausbruck von dem Maße der Kenntnisse in jener dunkeln Periode gebrauchen. Dürftige Schuslen gab es in allen Städten, besonders an den Domskiften und Klöstern; die Stettiner sahen schon im zweiten Decennium des 15. Jahrhunders, im Wis

berfpruch gegen ihre Domherren , bas Jageteufeliche Collegium als guten Unfang erbluben. Monchstatein wurde nach altem Berkommen gelernt, und war wol siemlich allgemein verftanden, ba wir noch oft Ber: banblungen in ber fremben Sprache finden; auch wird in Greifsmald fcon 1395 bes "Stabtargtes" ermahnt, fowie 1323 eines Buchervorraths, boch feiner claffifden humaniftifden Berte, fonbern nur ber Quellen bes romifchen und firchlichen Rechts. Menn wir, was in unfere Ergablung gebort, Bur: ger und Surften von bem Gebanten lebhaft ergriffen feben werben, eine Univerfitat in Dommern gu ftif: ten, fo mar es überwiegend bas tief empfundene "praftifche Bedurfniß" ber romifchen Rechtsgelehrfamteit, welche im 15. Jahrhundert bes beutsche Bertommenbrecht zu verbrangen begann, mas biefes Berlangen erwedte und bem pommerichen Staate ichneil eine bobere Geltung im Baterlande verschaffte.

Entbehrte das Leben ber Pommern damals so manchen Schmuckes, so manches Erhebungsmittels, so befreunden und mit dieser "geistigen Armuth" wiederum eine gewisse sittliche Strenge, ein schönes bürgerliches Ehrgefühl, das wir durch zwei altraterliche Züge eigenthümlich belegen können. Unbescholztepheit des Cheweibes war die unerläslichste Mitgift; noch im Jahre 1551 erprüfte man zu Greisswald auf eine sehr bedenkliche Weise die Ehrbarkeit eines

jungen Paares, wie Bartholomaus Saftrow von fich felbft berichtet. Um Nachmittag vor ber Sochzeit ging ber Brautigam zwischen zwei vornehmen Gaften auf den Maret und ftellte fich allein unter ber lar= menden Dufit ber Stadtpfeifer auf einen bestimm= ten vierfantigen Stein, um etwaigen Ginfpruche bes Rechts gegen bie Berbindung ober gegen ben guten Leumund ber Braut und bes Brautigams gemartig ju fein. Einen leifen Untlang an biefes Sittengericht ber offentlichen Meinung enthalt bis auf Diefen Tag noch die "Brautschau" in unfern Stadten; jene Berausforberung bes Leumundes borte aber mit Saftrom auf. Undererfeits machte felbft bie ftabtifch eD olizei über ehrbares Berhalten beiber Geschlechter bei frohlichem Tange; fo hatte ber Rath in Greifswald noch gegen bie Mitte bes 16. Jahrhunderts bas "unverschämte "Ummetuseln" (bas unanftanbige Umfassen beim Balgen) unterfagt, und ein junger Gefell, ber am Abend auf einer Sochzeit fich unbekummert ber Luft hingegeben, wurde oft am folgenben Morgen burch ben Frohnknecht vor ben "lubifchen Baum" jur Bufe geforbert. Aber eine Beit, welche fo ftreng auf Sitte und Anftanb bei "ehrlichen" Leuten hielt, bulbete auf bas unbefangenfte bie Emancipation aus ber Sitte bei folchen, bie eben baraus ihr zunftiges Gewerbe machten. Das Lafter, wenn es fich als foldes fundgegeben, ging mit naivem Trop, ohne alle

Gleignerei, am hellen Tage um; alle größern beutschen Stabte hatten ihre geschütten Frauenhaufer, und fahrenbe Beiber fanben fich in taum glaublicher Bahl mit allem Unspruch auf ihre Privilegien auf Reichetagen, Rirchenversammlungen u. f. w. ein. Wir ten: nen ja bie Bahl berfelben auf bem Concil ju Roft: nis, wo fie fich besondern Schutes erfreuten. Benn uns nun auch aus pommerschen Stabten fein ahnlicher Bug, wie aus Murnberg bekannt ift, wo im Sahre 1492 bie "armen Tochter" einen weisen Rath mit ber Bitte angingen, "fie und ihr Gewerbe burch Be: schrantung ber Ungunftigen vor Sunger und Rum: mer ju ichuten," fo erfahren wir boch, bag ichon im Unfang bes 14. Jahrhunderts ber Bifchof von Rammin gebrungen war, bie "fich mehrenbe Bahl ber "lofen Weiber" burch Absonderung von ben ehrlichen Frauen beim heiligen Abendmahl zu befchranten".

So mögen wir benn auch für die sittliche Gebardung des pommerschen Bolles unserer Epoche die scharfen Grundzüge als geltend annehmen, mit welchen Thomas Kantzow, ein strenger Eiferer bei der treuesten Liebe zu seinen Landsleuten, sie ums Jahr 1540 schildert, daß die Pommern, bei mancherlei hervortretenden Unarten, Untugenden und ihrer grobsstruichen Ratur, ein gutherziges, ernstes, aufrichtiges, treues, verschwiegenes Boll gewesen seien, das Lüge und Schmeichelwort haßte; wir fügen noch hinzu,

baß, als Burgschaft für jede gesellschaftliche und burgeniche Tugend, ein unbeugsames Rechtsgefühl in seiner Brust wohnte, welches, erbittert durch wirkliche oder geglaubte Unbilde, keine kirchliche und weltliche Autorität scheute, und daß es im Rechtsbewußtsein lieber Alles daran setze, als selbst im Rleinsten nachzugeben, wie der Berlauf der von uns zu erzählenden Begebenheiten darthun wird.

# Biertes Capitel.

Allgemeine Zerrüttung Europas, besonders Deutschlands, um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Mistrauen der Städte gegen die Fürsten. Schwäche der getheilten Pommernherzoge. Krieg der Stadt Kolberg gegen das Domcapitel, den Bischof und den Herzog vom Jahre 1442. Bürgermeister Hans von Schlieffen der Keher (1449). Bruch zwischen Städten und Landesherren in Vorpommern 1450. Wratislav IX im medlendurgischen Kriege. Otto Boge, Bürgermeister in Stralsund. Tod Barnim's VIII und Ansang des Streits mit Boge um die Aussteuer der Prinzessin Katharina von Wenden bis 1458.

Schon um bie Mitte bes 15. Jahrhunderts war, aus sprober, mittelatterlicher Bereinzelung heraus, der Bustand unserer germanische romanischen und flavischen Staaten ein in sich so vielsach vermittelter geworden, daß die Ereignisse in Europa eine rege Wechselwirkung hervordrachten und unterhielten; daß tein bedeutendes Factum los und unverknüpst eintrat und vorüberging. Eine Reihe von ungeheuren Begebenheiten, verbunden durch den Gedanken, auf einander bezüglich, brachen mit der Gewaltsamkeit ein

ner robern Jugendzeit über bas fich neigende Welt: alter ein und erschutterten frampfhaft: die innerlich verstimmten und gereigten Bolfeguftanbe. Das vorbergegangene heillose Schisma ber Rirche, ibre zu Tage liegenden Gebrechen, ber religiofe und burgen liche Aufftand in Bohmen, ber entfetliche Rationalfrieg stotschen bem Stamme Balois in Frankreich und in England, bas zerfchmetternbe Anbringen ber osmanischen Dacht ruttelten zusammen an allen bisberigen Grundfäulen im Gemuthe: und im Staats: leben, in Gefet und Sitte; barauf nun bie Entthronung bes breifachen Ronigs im Rorben, ber Rampf ber rothen und weißen Rofe, ber babervolle Buftanb im gealterten Orbens fante, welcher auch bier, nach :eben übertommener Behre aus Bohmen, Schweben und Danemart, mit ber Behorfameverweigerung gegen bie gefestiche Berrichaft enbete, ber rafche Untemang ber italienischen Stabtefreiheit. In Deutschland nach ben Suffitenfturmen bas fraftlofe Regi= ment Raifer Friedrich III, der Berrath der Rheinlande und ber gefürchteten Gidgenoffen an die mitben Solbnerbanden Frankreichs und Englands, bie Armagnace (armen Geden), Aufftanb und Sag gegen die habsburgischen Erben in allen ganden bes ausgestorbenen tubelburgiften Baufes; babei bas offentunbige Streben verfchworener Streften, bie Unabhängigleit ber Stubte gu beugen und hier und ba ein

gelungener Berfuch; barum benn, gumal feit ber gweite berufene Unionotonig, Christoph von Baiem, auf ber Zusammenkunft mit nord = und mittetbeutiden Gürften beim Bunberblut zu Witenad (1445) - Markgraf Friedrich hatte bereits den Mornigen Ginn feiner Burger ju Roln und Berlin gebrochen - ben Entwurf mitgetheilt, burch Lift und Bewalt bie Burger ju unterjodjen, und feit ber tudi: fiche Berfuch in Lubect 1447 fruchtlos und mit Befchamung bes beniglichen Damens abgelaufen . in tilen Stabten gefteigertes Distrauen gegen bie Finften, Spaß gegen ihr ungerechtes Werhaben und Un-Adberheit ber Befchamten gegen bie an ben Lanbesherten iere gewordenen, tretten Schutbefohienen. Ans bem fast unübersehichen Gewirre und blutigen Haber im beutischen Reiche vom Jahre 1445 an bis 1464 bebeff wir wur hervor : ben hafilden Bunbermift in Sachlen und Thuringen; bie offene Siehbe ber franklichen und ichwabischen Reicheltabte gegen Kurften und Abel, ben beutschen Achill, Martnerfen Abbrecht. von Brandenburg; ben Berachter bes Burgerthums, an ber Spige, welchen ber fpater fo berüchtigte Bauptmann ber Mirnberger, Rung von Raufungen, im Ereffen bei Pillenreuth, Sempach, (April 1450) in feine Gewalt befam; Die Gabrung ta Defterreich gegen ben eigennatigen Bomiund ibes jungen Labislam, Friedrich, ber untafferlith, aus "Ata-

lien mit der Rome und ber portugiefichen Pringefe fin jurudaefehrt war; ben offenen Aufftand ber Rieberoftemeicher unter bem kienen Ulrich Gintzinger (1452), der ben Raifer in Wienerifch-Reuftadt belas gerte; die Ertrogung bes jungen Berrichens burch bie Stande. 3milden fo mirven, unerfreulichen, ja fchimpfe lichen Dingen halft benn in Europa wieder das Jammengefcheei ber Grischen, beren Sauptftabt, ber Rest bes Reiches Instiniannes umb ber Kommenen, ben Abremenden Osmanen am 29. Mai 1453 unterlag. und verraucht rasch bie Begeisterung bes Papftes und ber Burften gegen ben Erbfeind, Ferner ber fachfiche Pningenraub, eine Tude, unerhort in beutichen Landen (7: Juli 1455), nicht ohne Berfchulbung des Rurfürsten; die geheimen Befchluffe und Schritte ber Reichsmabler, ben untauglichen Raifer abmfeban (1457); ihne Befchwerben gegen ben romiforn Stubi; ber Dob bes exbissen Konigs Labislan 23. Deopember 1457, worauf gewöhnliche Sbelleute, der schlaue Georg Podiebrad und ber ritterliche Matthias Corvinus, die alten Knopen pon Bohmen und Ungarn bevontrugen; enblich nun unter ben rubmenben Befchmorungen des meuen Dapftes. Dius U (feit bem 19. Muguff 1458), chemaligen Ranglere des Raifers, Amens Bilvins, alle Louft gegen ben Gebfeint au einigen, Rejeg und Mord, Swift und Berrath an allen Enben Deuffchlands, als gabe et bet

nen Gott mehr im Simmel, fein Recht auf Erben, als bas Schwert. Lubwig ber Reiche, mit bem bofen Kris von ber Pfalz im Bunde, taftet bas reichefreie Donauwerth an, erwehrt fich, geachtet, ber Gegner; zwiftige Bahl in bem mainger Erzbisthum zwischen Diether von Isenburg und Abolf von Raffau, welche einen landverobenben und bes alten Maing Freiheit brechenben Rrieg am Rhein entzun: bete; ble Siege bes bofen Frit, ber wurbig fich an ber Spige ber Chriftenheit gegen bie Turten ausgenommen hatte, maren Pius II fromme Plane auf bem Convente zu Mantua nicht an ber Eigenwilligfeit ober ber Gleichgultigfeit ber gurften gescheitert; war doch ber Raiser felbst mit feinem Bruder Albrecht um Dieberofterreich (1461) in offenen Rieg gerathen und von neuem mit fchimpflicher 216fegung bebroht. Statt an ber Unterbonau und por Konstantinopel, ward ebles Blut bei Sedenheim (30. Juni 1462), am Rheinstrom und an ungabligen Statten, in Baiern, Franken und Schwaben vergoffen, theidigte bas Reichsoberhaupt (November 1462) mit feinen Burgern ju Wien, Die ihn mit feiner Raife rin und bem jungen, hungernben Maximilian in ber Burg belagert hielten, und fiel bas freie Maint, bie Biege weltverebelnder Runfte, burch Berrath und Lift in bie Gewalt bes blutbeflecten Ergbischofs Motf (28. October 1462).

Ein so unbeschreiblich wirrer, unklarer, gewaltthätiger Zustand ber Dinge im Reiche, ein Krieg Aller gegen Alle, ber jeboth, statt die Kraft der Ration ganzlich aufzurelben, sie, freisich nur zum Bürgerkiege, stärkte, frischer und wachsamer machte gegen das Ausland, beim Mangel alles patriotischen Gemeingefühls bagegen das Reich zum Spott werden ließ, mußte auch in Pommern, einem reizbaren Gliede des kranken Körpers, siederhafte Anspannung, Krampf und hisige Ausbrüche längst verhaltener Leizbenschaft hervorrusen.

Um bie Mitte bes 15. Jahrhunderts war Dommern in brei in lofem Busammenbange febenbe fürftliche Sauptgewalten getheilt: in bas Bergogthum Stettin=Dommern, bas, am melften gefchmalert, mubfam fich ber brandenburgifchen Dberherrlichteit erwehrt und bessen Herzog Joachim (1434—1451) burch eine Beirath mit einer Markgrafin fich vorübergehende Ruhe erkauft; in bas Bergogthum Wolgaft, bas ben größten Lanberumfang erworben und behaup: tet, und in bas Bisthum Kammin, mit bedeutenbem zusammenhangenden Befit, zwar unter ber Dberhoheit ber Landesfürsten, aber bei felbstänbiger Berwaltung bes Lambesbifchofe, bis 1446 Siegfried II (Bod). Die fettiner und wolaafter Binte, felt bem Jahre 1295 getheilt, aber zur gefammten Sand gehend und burch Bebrechte verbunden, hatte beilfame Gemeinschaft in ber Politit ju ihrem Schaben oftmals vergeffen; bie Surften ber wolgastifden Linie waren burch immer neue Theftung fo gefcmacht, daß im Jahre 1440 feche Bergoge mit ungleichem Guterbefige neben einanber febr befchrantte Berrichaft ausübten. Im wolgaftischen Daufe biesfeit ber Swine gebot Wratislaw IX, munbig feit 1425, über bie Diftricte Bolgaft, Ufebom, Greife wald, Anklam, Denimin, und hatte feinem landjunferhaften, jum Regiment unluftigen Bruber, Barnim VII, wegen rober Jagbliebe "ber Bunde:Barnim" genannt, bie Graffchaft Gubtom befendent gu: getheilt. Bon Wratislav IX Bettern, ber rugenfchen Linie, theilten 1435 fich Svantibor und Barnim VIII fo, bag bem Erfteren bie Infel Ringen mit Straffund, bem Lettern bie Diffriete Bent, Grimm und Taleblees zufielen. Auch bas wolgaftische Imus jenfeit ber Swine mit einem geraumigern Landergebiet war gespalten in Pommerifch Stolp, wohin ber vielgeprüfte Unionebanig, ber timberlafe Erich, mit banifchen Kronschätzen fich zurückgezogen (1449) und achtunggebietend in bem freundlich gefchmudten Rugenwalbe feine geräuschlose Refiben; aufgeschlagen, beffen tede Burger, Muer Remeanbiidhaft mit ber Sanfe fich bewußt, gleichwohl arft burch bochfinnigen Bleichmuth beschint, bem reichen Deren unvertimmenten Aufanthalt vorftattet; und in Dommeril w

Stargard, wo Bogislav IX, ber Berketerte, 1436 aber mit ber Rirche ausgefohnt, waltete, ohne aubere Rachtommen, ale Cophie, Die ftolge Urentelin Casimir's, Rouigs son Poten, die Enkelin Procop's von Mabren und die Tochter Maria's von Maffovien. also aus jagellonischem und längelburgischem Blute Rammend. So waren noch im Sabre 1440 mit bem fürftlichen Bifchofe fieben Derzoge beifammen; aber biefer Berfplitterung ungaachtet burthmebete, in Kolge bes Baltens Erich's im Rorben, ein großartigeme Imputs Burften, mumal einen Theil ibes Abels und des vornehmeren Birgenstandes, welche ber Unionstonig als Rathe und Sofbiener aus bem engen Pontmerlande guf ben bewegten Schauplas ber großenn Belt gufichrt, all ber Tob bie getrennen Landestheile zu einigen begann. Bon Svantibor erbe Barnim VIII Ringen nebft ber Dberherrichkeit über Straffund; von Barnim VII Barnislaw IX im Jahre 1449 Bustom; ber alte Ranig Erich überkam burch ben Ted Bogislav IX (1447) and die stargardichen Lande. So war es benn moatich gewesen 211: mal eine tuchtige Gefinnung in Wartislaw IX wab tite, nach vereintem Rriege der Bettern den Aurfürften Friedrich II von Brandenburg bebin zu bringen. baf er feinen Anseruchen auf bas Gebiet von Dafewall und Targetow, das Benndenburg zur abgetretes nen Udermart sedfnete, auf ewig entjagte (im Jahre

88

1448). Streitbar genug gegen bie Unmuthungen bes Auslandes, blieben bie Surften ohne allen Gin= fluß auf ihre Stabte; wie batte es g. B. einem Dergog von Dommern einfallen burfen, eine reiche Erbtochter aus burgerlichem Sause gur Beirath mit einem feiner Gunftlinge ober Sofbiener gu gwingen, wie in bem ftanbifch fo ftarten Defterreich noch un: ter Maximilian I gefchah? Die Fürften lebten mit geringem Geprange in ben fleinern Ortschaften ober zogen mit ihrem hungrigen Gefolge von Riofter gu Rlofter; ohne fich befonberes Geleit zu merben, magte fich tein Landesherr in Die ihm jum Gehorfam verpflichteten Stabte. Bahrend im funften Sahrzebende bes 15. Jahrhunderts biesfeits ber Swine, bis auf bie Fehbe mit Brandenburg, bie innere Rube burch tein auffallendes Ereigniß gestort wurde, brach im Bisthum Rammin und in einem Theile hinterpommerns ein mufter Rrieg aus, ben mir zuvorberft berichten muffen. In Rolberg handhabte mit ungeirrter Energie und ererbtem Regertros gegen bie Prafaten bas Bur: germeifteramt Sans Schlieffen, fcon 1431 Ruthe berr, bann eine Beit lang, nach abeligem Brauche, im Dienste Christoph III bes Baiern, welchen gunachft bie Danen nach bem Musweichen Erich's gum Ronig gewählt hatten. Giner Burgerfchaft wie Rolbergs, bie einen fo hochstrebenben, nicht burch birchliche Rud. fichten beengten Mann an ber Epite batte, fonnte

es nicht an Handeln mit ben geistlichen Insaffen und bem Bischof, bem Oberheren, fehlen.

Bei bem Mangel an jufammenhangenben Nachrichten ift es jedoch unmöglich, die Reihenfolge ber Begebenheiten in ben folbergifchen Sanbeln genau anzugeben, baber wir benn vielleicht Manches fruber ergablen, mas erft im weitern Berlauf ber Dinge fich jutrug. Bereits vor langerer Beit hatten bie Dom= herren Unspruche an die Salzwerke erhoben und ben Unwillen ber Burger wegen ber Safengerechtigkeit ertegt, als im Sabre 1442 bie Erbitterung buffitifc furchtbar ausbrach. Ein Schuler hatte bie Dagb feines Births, die Bermanbte beffelben, befchlafen und war von ihm gefährlich in ben Ropf verwundet worben. Der fo Gestrafte Elagte beim Official bes Bischofe, welcher ben Burger vor fein Gericht jog, worauf Sans Schlieffen diesem vor bem geiftlichen Forum zu erscheinen verbot und fo leibenschaftlich ein= griff, bag bie Domherren, ihres Lebens nicht mehr ficher, aus ber Stadt wichen und beim Bifchof in Rammin, fowie bei bem Bergog von Pommern-Stargard, Bogislav IX, Schut fuchten. Shlieffen hatte ben Duth, mitten unter ber Daffe auf eine Bant zu fteigen und ben Bifchof offentlich für einen Reger, einen Meineibigen zu erflaren; er lei: tete ben fturmenben Boleshaufen gegen ben Bischofshof, zerschlug alles Borgefundene, ließ ben Kaplan und

ben Rotar beffelben als Berbrecher einthurmen, war aber noch treubergig genug, auf bie Bufage fichern Geleits von Seiten bes Furften und Bifchofs nach Treptow zu kommen. Man brach jedoch bem unerichrodenen Manne unehrlich bie erbotene Sicherheit, ließ ihm teinen gerichtlichen Beiftand und verut: theilte ihn an Leib, Ehre und Gut. Wie fich nun ber Burgermeifter aus "Retten und Banben" geret: tet, ob burch eine Summe Belbes ober ob bie Sanfe ftabte, zumal Stralfund, feiner fich angenommen, benen ber Bischof und ber Bergog ben Bergang 1443 fchrieben und fie von ber Unterftugung bes Gefahr beten abmahnten, ift nicht ju erfeben; boch gleich barauf finden wir ben Ergrimmten wiederum in grei: beit und in feinem burgermeifterlichen Umte; er ließ fich "wegen treuer Dienfte" von Chriftoph II, Ronig von Danemart, feinem frubern Gebieter, ein neues Bap: pen ertheilen (im Juli 1444), obaleich schon seine Borfahren ihr besonderes abeliges Abzeichen geführt und in der Soltentapelle ichon 1414 ein Fenfter bamit verziert hatten. Best erft begann ber Rampf feine Sobe ju erreichen; bie Burger, gleichgefinnt mit ihrem Dberhaupte, verachteten ben firchlichen Bann und vergalten bie Berheerungen ber ftreifenben Rot ten, indem fie in einem Plunderungezuge ben Dom gu Rammin felbft nicht fconten, reichlichen Erfat fanben an dem Eigenthum bes Fürften, beffen Leib:

pferbe fie bei Belbud fortfthrten, und in ber Stadt jurudgebliebene Driefter, bes geheimen Ginverftanbs niffes mit ben Gegnern verbachtig, mit eifernen Ret= ten an ben Ropfen über bie Mauern heraushangen liefen. Bergog Bogislav, bie Partei bes Klerus ergreifend, jog mit Sulfe bes Markarafen Friedrich von Brandenburg mit Beeresmacht vor bie ungehor= fame Stadt, mußte aber mit Berluft und Schmach heimtehren, benn bie Bunbesgenoffen Rolbergs, Dangig, Stargarb und Stolp halfen getreulich; bie vorvommerichen Stabte hielten ihre herrn gurud. herr Dinnies von ber Often, ju Bollenburg bei Plate gefeffen, einft ber Bertheibiger bes bebrangten Ronigs Erich auf Gothland, stellte fich, um erlittenen Scha= ben zu rachen, vergeblich an bie Spige bes verfchwornen Abels, lodte auch einmal bie Burger, indem er mit wenigen Gefahrten ihre Rube vor ber Stadt wegtrieb, in einen Hinterhalt von 300 Reitern, und gwang bie Gefangenen, fich um hohe Summen loszu= faufen; aber ber tropige Duth berfelben war burch bergleichen Unfalle fo wenig gebeugt, daß fie eine Steintafel zwifchen ben beiben Thurmen bes neubefestigten Pfannschmiebenthore anbrachten, mit ber ichmabenben Inschrift:

# 92 Deutsches Burgerthum in Pommern

Na der bort des herren MCCCCXLII Jarn
Hertog Bugslaff mit sinen Veddern und Stichte
Colberg vinde waren
de papen drewen det nich recht
dat Colbergs aven wurde slecht,
dit Dor wi motten buwen
det ma kede ere untruwe,
darna hebben se gestan,
Colberg scholde so vergahn,
Gott dit Ungluck van uns wende
nich ghelort un darmede en ende.

Darunter nun zeigte eine holzerne Tafel ben Rachen ber Holle, in welche bie Teufel die Pfaffen hinein-warfen.

Unterbeffen war das Gerücht über diese unerhörten Dinge in alle Nachbarlander ausgegangen; die Horzoge von Pommern, in Fehde mit Brandenburg, verschmerzten den erlittenen Schaden und den Schimpf, und nahmen die Bermittelung der hansischen Städte an, um im Innern Ruhe zu gewinnen. Man hielt Tagefahrten, und Kolberg ward, auf Ermahnen der Schwesterstädte, bereit gefunden, dem Herzog zum Schadenersat eine kleine Summe Geldes, außer Verthältniß mit der erfahrenen Einbuße, zu zahlen, und vor allen Dingen die Bogislav's Ehre antastende Schrift über der Pforte abzunehmen. So geringe Opfer ließen die Kolberger sich gefallen; der Stein verschwand eine Zeit lang, und Bogislav dankte den

Stabten fur bie freundliche, ehrenrettenbe Berficherung (im Rabre 1446). Die Domherren fehrten in ihr Stift jurud, aber bie Gahrung blieb in ben Bemuthern und brach inoch grauenvoller aus, als Bifchof Siegfried in bemfelben Jahre ftarb. Das Capitel zu Rammin erwählte barauf Berrn Benning Iven aus Stolp, welchen die Bergoge bestätigten und auch bas Concil zu Bafel confirmirte. Weil aber ber neue Bifchof herrifch fich gegen bie Rolberger geberbete, ihnen die Unerkennung ihrer Privilegien vorenthielt, benutte ber weltfluge Burgermeifter bas firdliche Schisma, trennte fich von ben übrigen Stabten bes Stifte, ber "Mannschaft", zumal von bem gehorfamen Roslin, und verfagte bem Reuerforenen bie "Sulbigung", weil bas Concil gegen ben Papit Eugen IV, bas rechtmaßige Dberhaupt ber heiligen romischen Rirche, fei". Go ward benn jebes Dag von bem Erbitterten vergeffen, Papft Eugen IV nicht verfehlte, seinem treuen Unbanger ein Indult zum Riegbrauch ber Guter bes ausgewiesenen Capitels ju verleiben; ber Dompropft Johann von Dargas, ben wir noch 1445 in einer Urtunde zu Greifsmalb finden, ward von dem wuthen: ben Pobel vor ber Thur feiner Rirche ermorbet. 3mie= tracht. Raub und Mord schlug jest ihre Wohnstätte in bem geiftlichen ganbe auf; ber firchliche Bann bonnerte, nachdem bie Domberren geflüchtet waren,

94 wiederum über die frevelhafte Stadt, ohne bie Gemuther zu beangftigen, welche -bee Beiftands Gugen's, bes fpater flegreichen Dberhaupts ber Rirche, fich getroffeten. Der alte Ronig Erich, welcher nach bem Tode feines Großneffen Bogislav (1447) bas gange land übernommen, war ju fchwach, ben Frieden berguftelten, und Rolberg hielt feinen ftarren Racten aufrecht, obgleich die Burger von Roslin, die Belfer bes Bi: Schofs, ihnen am Tage Cosmas und Damianus 1447 am See Dalchto eine Niederlage beibrachten und fogar ihr Stadtpanier abnahmen. Das Sahr 1449 brachte einen turgen Stillftanb ber geschwungenen geiftlichen und weltlichen Baffen. Die Rirchenfpal: tung horte mit ber Anerkennung Mitolaus V auf; Bifchof henning erhielt, Bann und die Strafe gut rudnehmend, bie Bulbigung in Rolberg, und verfohnte am 29. Juni 1449 ben neuen Dompropft, bie Capitularen, ben gesammten Rierus mit bem Rath, ben Gewerten und ber Gemeinheit, ,nachbem Rrieg und Zwietracht nur leiber allgulange zwifchen ihnen gewährt". Gunftiger tonnten bie Bebingungen für eine Gemeinde, welche fo fchwer fich an ber Geift: lichteit vergangen, nicht ausfallen; ber Bertrag lief ihr ben Genuß ber Privilegien und bes papftlichen Inbulte, bie fie fich mit bem ruckebrenben Capitet gutlich verglichen batten; die Befegung zweier ftreiti=

ger Prabenben blieb bem Bifchof, bem Dompropft

und dem Bürgermeister Hans Schlieffen, als ware dieser der unumschränkte Stadtgebieter, vorbehalten; endlich ward den Klerikern, welche während der Entfernung des Capitels mit Bewilligung des Rathes kirchliche Aemter erlangt, der ungestörte Genuß derzselben gesichert. Rach dieser Ausschnung suchte Hans Schlieffen, dessen Gegenwart sowie die Erinnezung an seine gewaltsamen Thaten vielleicht anstößig schienen, einen entlegenern Schauplat für seinen ritz treichen Sinn, dis neue geistliche und weltliche Zerzwürsnisse den tüchtigen Mann wieder hineinriesen. Koldergs Domkirche aber, zum Zeichen unerschütterten Wohlstandes und frommen Sinnes, ward 1450 ganz mit Kupfer gedeckt.

In Borpommern war wahrend biefer geräuschvols len Borgange bis auf ben gludlich beenbigten Krieg mit den Markern, bessen Folgen unsere vier Stadte jur Erneuerung ihres alten Bundnisses gegen die Straßenrauber 1446 veranlasten, das Berhaltnis der Landessursten ein friedliches gewesen, als die unsüberlegte Kriegslust Joachim's von Stettin den ersten Anstos zu den nachhaltigsten Kampsen zwischen Bürzger und Landesherrn gab. Wratislaw IX, der angessehnse unter den Bettern, seit 1417 eine so unerstreuliche, von außen und innen erschütterte Fürstenzswalt besteidend, der allen Greuel der Selbsthülse, die Frevel des Faustrechts in unmittelbarer Rahe erz

blidt, bem vor Augen Bide Behr, Sofmarschall feiner Tante, feinen Schütling, ben Landmarfchall Degener von Bugenhagen, ermorbet, beffen im toblichften Sinne niebergeschtes Quatembergericht ber Robeit bes Sabrhunderts nur jum Spotte gereichte, jest gealtert in verhangnifvoller Beit, aber nicht fraftlos, hatte, behutfam eingegangen in bas neue Princip ber lan: besherrlichen Sobeit, bennoch bas hertommliche Berhaltniß zu ben Stabten nicht gefahrbet, und fah in feinem burch Erbanfall gehobenen Saufe zwei ftatt: liche Sohne heranwachsen, ben schonen, aufftrebenben Erich und ben festgefinnten ruhigern Bratislam ben Jungern, welchen er bie kluge Benutung gunftiger Umftande gur Bermehrung ihrer Rechte anheimgeben Aber bie Unbesonnenheit bes Betters von Stettin brachte bas garte Berhaltnig zwischen gurft und Stabten jum Bruch: er misbrauchte ein Bund: niß, welches, nach Chriftoph's von Danemart Bor: gange, bie Pommernfürften mit ben Dedlenburgern gur Bezwingung ungehorfamer Stabte gu Daldin am 24. August 1449 gefchloffen, um Roftod's Rauf: leute auf ber Beerstrage bis Gnoien auf medlenbur: gifchem Boben zu berauben. Bergog Beinrich von Medlenburg, mit Recht über biefen unbefugten Gingriff erbittert, jog vor bas Schlog Rummerow am See gleiches Ramens, eroberte baffelbe, worauf, un: eingebent ihres Bunbniffes, bie vorpommerfchen Ber-

joge ihre Bafallen und Stabte aufboten, um bie Grengfefte wieberzugewinnen. Greifswald und Anklam folgten bem Bergog Bratiflav willig; aber bie Stralfunder, welchen die Gefahrdung der ganbstragen, die Beraubung der Rostocker burch Joachim ju Berjen ging, und bie fich nicht verpflichtet glaubten, in ungerechter Sache ihrem Lanbesherrn beigusteben, gogm, mehr als Schieberichter, als um ben Decklenburgern ober Pommern zu helfen, herbei; bie Demmis ner dagegen magten es fogar, ben Furften Bratislav und Barnim ihre Thore zu verschließen, lauteten bie Sturm= glode und jagten einige Burger, welche jum Gehor= fam riethen, aus ber Stabt. Die Behutfamfeit bes alten Bratislav verhinderte fur jest, bag man bie Dinge auf die Spige trieb; er fohnte bie friegfuhrenden Parteien zu Kummerow am 29. August 1450 aus und vermochte ben Unfanger Joachim, ben Roftodern ben Schaben zu erfeben, und bem Dedlen= burger für bie Burudagbe ber Boigtei Rummerom 6000 Thaler gu verheißen, bis gu beren Entrichtung bus Schloß bem Bergog Barnim von Barth anvertraut blieb. Aber ungeachtet biefer Ausgleichung mar ein bauernb gutes Berhaltnis zu Dedlenburg un= moglich; das Geschlecht ber Schwerine, in vielen Gutern und Burgen gwifchen ber Peene und Ucker an= gefeffen, und als Bafallen jum Gebiet von Pom= mern : Stettin gehörig, hatte bei ben Rriegshandeln hiftor, Zafdenb. X.

burch bie Medlenburger viel Schaben erlitten, wollte auf eigene Sand fich helfen, und entsagte, ba Joachim, ber Oberherr, nicht gu ichugen vermochte, bem nache ften Lanbesherrn , fich unter Bratislav's Schus beae: benb, ber benn auch bie neuen Lebntrager burch Ginfalle ins Medlenburgifche rachte (1451), als Borgeis den eines Streits, welcher balb bie Nachbarherzoge erhist gegen einander führte. Den Demminern trug Bratislav, als ben Dhnmachtigeren, nicht lange nach; mit ben vertriebenen Burgern wurde ju Beihnachten 1450 bie Stabt burch bie Senbboten ber brei Schweftergemeinben ausgefohnt, und erhielt, fo ftart fie fic vergangen hatte, bie Bergeihung bes Landesherrn : gegen bie Stralfunder bagegen verbarg Bratislav feis nen Unmuth über ihre Anmagung und ihre fcbiebsrichterliche Stellung, und harrte ber Tage, wo er fie guchtigen fonne.

In jener Stadt war schon seit 150 Jahren ein reiches abeliges Geschlecht, die Jugen ober Bogen, einzgebürgert, das wir auch in Stettin, Stargard und in Salzwedel wiederfinden, und hatte seit b. I. 1328 ber Gemeinde tüchtige Rathmanner und Bürgermeister gegeben. Im Jahre 1432, als der Kampf gegen Konig Erich noch auf seiner Hohe stand, war herr Otto Boge in den Rathsstuhl gekohren und, seit 1449 Bürgermeister, angesehen durch sein altes Rathsgeschiecht und einstuhreich als Bester von sechs Landgutern;

ichon am Ruber, als jene mecklenburgifchen Sanbel ausbrachen, hatte er mit rudfichtelofem Rechtegefühl bie Schritte ber Stadt geleitet. Da fein politischer Scharfblick bevorftehende Gefahren witterte, - gu= mal ber ganbesherr Barnim VIII, welcher 1450 frommen Sinnes nach Rom gezogen, keine mannlichen Erben hinterließ - waren gewiß auf feinen Betrieb feit 1449 die Graben ber Stadt vertieft, ftels neme Bruden und Bingel erbaut, mit neu gegim= merten Bliben (großen Wurfmaschinen) verseben morben. Da bas Feuergewehr bie altern Bertheibigungs= mittel immer mehr verbrangte, hatte er 1451 auch eine ungeheure Donnerbuchse, 30 Schiffspfund schwer. gießen laffen, beren Steinkugel 13 Liespfund wiegend, burch eine Ladung von 26 Pfund Pulver bis an bas Steinfreug ju Luffom, gegen eine halbe Deile weit getrieben wurde. Seltfam begegnete aber bier fich Altes und Reues: bie Bliben aus ber Baterzeit gu banbhaben, fehlte es an verftanbigen Deiftern; und ber Gebrauch ber riefigen Ranone erwies fich gleich gefahrbringend als unnus gutelbwehr.

Gegen bas Anbenten biefes berühmten ftraifunber Burgermeisters ift die Zeitgenoffenschaft ungerecht gewesen, indem sie, um die Historie unbekummert, nur höchst durftige Notizen über seine Thaten und Schickale, sein Wollen und Bollbringen mitgetheilt hat; gewiffentos und lugenhaft dagegen haben die

Digitized by Google

5\*

# 100 Deutiches Burgerthum in Dommern

fpatern pommerfchen Geschichtschreiber feit Rangow, Rlempthen, Gichstabt ihn behandelt, indem fie ben Magitab ihrer gahmen burgerlichen Berhaltniffe auf jene Periode bes unabhangigften Stadtemefens übertrugen, und ale Diener ber pommerichen gurften fich verpflichtet glaubten, mit Umgehung, ja mit grober Berletung ber geschichtlichen Babrheit, die Ereigniffe fo zu erzählen, bag ihre Beitgenoffen mit 26: fcheu vor fraftiger Beschirmung burgerlichen Rechts erfullt murben, und ihnen aus ber Bergangenheit überall bie himmlische Bestrafung bes Ungehorfams gegen ben gottverliehenen gandesherrn entgegentrate. Unsers Amtes ift es, die Dinge in ihrem mahren Bufammenhange ju erzählen, fie in ber Beleuchtung ber ihr eigenthumlichen Beit barguftellen, ohne baß wir Otto Boge von vorne herein, wie es noch bis gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderts hertommlich war, als einen ftolgen Abenteurer bezeichnen, .. ber ba wollte, bag bas gange Land und ber Furft vor ihm beben follte", und ber barum mit feinem gangen Geschlecht in Ponmern elendiglich ausgerottet warb, wollen wir ben mittelalterlichen Burgerhelden furs erfte ohne Charafteriftit auftreten laffen. zog Barnim IX von Barth, welcher im Februar 1449 feine einzige Tochter Agnes mit großem Geprange bem Markgrafen Friedrich bem Fetten vermablte und neben ber Canbiteuer ben Bauern ber

Rlofter Reuenkamp, Sibbenfee, ber Bogtei Grimm und horft eine ungeheure Bahl von Rinbern , Schweis nen und Schafen abgepreßt hatte, war balb barauf mit feiner Frau Unna nach Rom gezogen, mit vielen Beilthumern wiebergekehrt, farb aber ichon am 15. December 1451 in ber Behaufung bes Dberpfartherrn zu Stralfund mit Unna an ber Deft. welche feit Pfingften Nieberbeutschland, jumal bie Stabte, furchtbar heimfuchte. In feierlichem Buge ber Burger, Priefter und Schuler, obgleich bie Stadt felbft 20,000 Menfchen (?) an ber Seuche verloren, führte man die fürstliche Leiche aus den Mauern und in bie Gruft Neuenkamp (Frangburg), unter bem Chrengeleite bes Burgermeiftere Otto Boge und ber berittenen Stadtenechte. Diefer Tobesfall eroffnete bem Herzog Bratislav IX von Wolgast eine erwunschte Erbfolge; bie Bahl ber regierenben Berren war in wenigen Jahren von 7 auf 3 verminbert worden: auf ben unmunbigen Otto III von Stettin, beffen Bater Joachim am 22. Septbr. beffelben Sabres ju Stettin gleichfalls ber Seuche erlegen, und auf ben alten unbeerbten Ronig Erich in Rugenwalbe. Da ber ftaatskluge Wratislav die nahe Bermanbt= ichaft bes ftettinischen Saufes mit ben Markgrafen von Brandenburg, die als Bormunder dem Teffamente bes Baters gemaß ben jungen Bergog gur Ergiehung nach Berlin nahmen, fürchtete, hatte er ichon

# 162 Deutiches Burgerthum in Dommern

friber Gorge getragen, im Kall bes Aussterbens jener Linie fich bie Bemuther ber ftettinischen Stanbe gu verpflichten, beshalb fie theils, wie die Schwerine, in Schus genommen, theils burch gunftige Privilegien in fein Intereffe gezogen; ebenfo hatte er, neben bem unbestrittenen Erbrecht auf Sinterpommern, feinem Befchlecht ben Beimfall noch mehr gefichert, inbem er um Martini 1451 eine Beirath feines alteften Cohnes Erich mit Cophia, ber Tochter Bogis Bogislav IX und einzigen Erbin bes 3meiges Wolgaft jenseits ber Swine, vermittelte, aus welcher politisch gludlich, aber sittlich ungludlich, gefügten Che am 29. Mai 1454 Selb Bogislav X geboren wurde. So Schienen fich benn fur ben in Gorgen und Duben gealterten Berrn alle Dinge auf bas erfreulichfte gu geftalten; aber Sabfucht und Unbilligfeit beim Antritt bes reichen Erbes Barnim VIII verwickelte ihn in die boleften Sandel, welche ben Abend feines Lebens trubten, feinen Namen verunglimpften und eine nachhaltige Reihe von innern und außern Rrie gen berbeizogen. Barnim VIII batte Ratharina. ber Tochter seiner Schwesterund Wilhelm's, bes letten Fürsten ju Wenden, für 20,000 von ber Richte ent liehene Goldgulben bie herrschaft Barth und Binaft mit ben Stabten und ber Ritterschaft verpfandet (1441), unter ber Bedingung, baf nach feinem Tobe biefer ansehnliche Befit ber Pringeffin fo lange bleibe, bis

bie Summe ihr baar gezahlt mare; ber Better von Bolgaft hatte biefe Berpfandung genehmigt, ba ber Pfandschilling auf bes Landes Beste verwandt ward, und ben Stanben bes Lanbes Wenben eine verfiegelte Berficherung barüber ertheilt. Katharing, welder jene ganbichaft eine Pfanbhulbigung geleiftet, am hofe ihres Dheims erzogen, jung an Bergog Ulrich, Sohn Beinrich's von Medlenburg, verlobt, batte fich noch befonderer Bermachtniffe aus ber liegenben habe und ben Barfchaften ober sonftiger Aussteuer und Schmuds zu erfreuen, mit benen Barnim VIII nach bem Tobe seiner eigenen Tochter die geliebte Richte bedachte.

Gleich nach bem Tobe bes Betters eilte Bratislav nach Stralfund, fand bie Landschaft geneigt, ihm als bem rechtmäßigen Berrn ju bulbigen, weigerte fich aber, bas reiche Bermachtnif fur bie Prin-Beffin von Wenden herauszugeben, indem er behauptete, bag von ben Pfaffen von Stralfund und fonft Eingriffe in die Rachlaffenschaft vor feiner Unkunft (20. Decbr. 1450) gefcheben maren. Darüber nun ward besonders der Burgermeifter Otto Boge, dem bie Berrichaft bes jest fo machtigen Gebieters Gefahrliches weiffagte und melder ben aus biefer Borenthaltung bem Canbe nothwendig erwachfenben Unfrieden ermaß, zum heftigsten Wiberspruche gereigt; in einem Rechtsgefühle, bas wir nicht verwerflich

# 104 Deutsches Burgerthum in Pommern

finden, wiberfeste er fich ber Sulbigung vor bem beenbeten Bergleich mit ben Medlenburgern, und wich aus ber Stadt, als bie Erbietungen Wratislav's und feine Rlagen über bie Unmagung bes Burgermeifters bei bem Rathe und ber Gemeinde burchbrangen. Co erhielt benn ber Bergog in Abmefenheit Boge's bie Sulbigung und bestätigte am 2. Januar 1452, nicht fargend mit brieflichen Berheißungen, um fürs erfte bie offentliche Deinung ju gewinnen, ben Stabten Stralfund, Greifswald, Antlam und Demmin eine folche Fulle altherkommlicher Freiheiten, welche fie einzeln zur Beit ber ichmachften Fürftengewalt erworben hatten, bag noch fpate Rachtommen biefe Urfunde "bas goldene Privilegium" ju nennen pflegten. Bugleich war Bratislav hochft mahrscheinlich bemubt, ben Samen innerer Zwietracht jur Stute feines Anfebens und zumal Unzufriebenheit gegen bas ausgewichene Stadtoberhaupt auszusaen, wie bie Ereigniffe ber nachsten Beit zu ertennen gaben.

Boge verweilte unterbeffen, wie die spatern Geschichtschreiber erzählen, bei den Herzogen von Mecklenburg, die wol seiner Anreizungen nicht bedurften,
um den Bratislav ihren Born für erlittenes Unrecht
empfinden zu laffen. Bereits am 1. Januar 1452
rüsteten sich beide Herzoge, der von Stargard und
von Schwerin, zu Malchin zu einem Baffenbundniffe gegen die Pommern, versprach der Bater Ulrich's

von Stargarb bem Schweriner einen Antheil an ber, ber Prinzeffin fculbigen Summe, und begann ungefaumt bie Feindseligkeiten, ba Bratistav bei feiner Beigerung beharrte und felbst bas Recht ber Berpfanbung bes Lanbes Barth nach ben Caffatorien Rarl IV und Siegmund's in Abrebe ftellte, obgleich er jene Beraußerung felbft gebilligt hatte. — Otto Bogen feben wir balb nach bem malchiner Bundnif in einer bebenklichen Surftenversammlung an beiliger Statte, wohin ben fcharffichtigen Bertheibiger burgerlicher Freiheit fein Gifer gelockt batte, um ju borden, ob nicht von neuem Feindseliges gegen die Bemeinde im Werke fei? Bie Konig Christoph beim heiligen Wunderblut zu Wilsnack 1443 mit ben nieberbeutschen gurften, jedoch ohne Erfolg, bie Bahmung ber Stabte berathen, und ober = und mittelbeutsche herren schon um biefe Zeit offen bas Banner gegen bie Burger erhoben, berief auch Christian von Olbenburg, ber neue Konig von Danemark, viele Fürsten und herren auf Lichtmeffe eben borthin und "betrieb mit ber Berfammlung mancherlei Gewerbe in größter Beimlichkeit". Deffentlich wurde gwar kundgethan, bag bie Sicherung bes Lanbfriebens ber 3med ber Busammenkunft fei; bagegen hatten bie aufmerkfamen Stadtboten, zumal bie Lubeder, erfpaht, baß bie Fürsten sich zu einem gemeinschaftlichen Bundniffe gegen ihre Bibermartigen geeinigt und bem

# 106 Deutsches Burgerthum in Dommern

Dibenburger Bulfe gegen ben Boltstonig von Schweben zugefagt batten; man fuchte bereits Mittel, bie bohmifchen Golbner, Erben huffitifcher Rriegstuchtig: Beit, die wir in Preußen gleichzeitig haufen feben, ins Land zu loden, als bie machfamen Stabteboten, unter ihnen Otto Boge, noch geschickt bie Ginführung jener entsehlichen Sorben bintertrieben, bie leicht zu ihrer Uebermaltigung zunachst verwandt werben konnten. - Rach biefer politischen Geschäftigkeit tehrte ber Burgermeifter furchtos nach Stralfund surud, und nahm, gefchust burch feinen Unbang, mit verftartter Energie bas Regiment wieber gur Bobl aber bedurfte es folder Eigenschaft, benn bie Saat burgerlichen Unfriedens ging auf. Sechs Burger, ben Mathias von ber Lippe an ber Spige, verschworen fich in einer Schrift, ben Rath gu ermorben, fich an beffen Stelle gu fegen; ihr Unfchlag, gewiß vom Bergoge begunftigt, wo nicht gar angeftiftet, marb aber entbeckt; bie Emporer entwichen und bie Berfeftung, als Berrathern ber Stadt, folgte ihnen nach. Daß wir ben Unfuhrer fpater wieber im Rathe finden, als bie bem Furften gefügigere Partei die Dberhand gewonnen, deutet auf ihr Ginverftanbnig mit bem ganbesfürften bin. bem Berzoge von Medlenburg und Bratislav IX tam es um fo eher jum offenen Rriege, als überhaupt gwischen ben naben Rachbarn feit einigen Sab-

ren Grengfebbe berrichte, und zulest wegen ber Schwarme ihr neuer Schugherr einen verheerenben Einfall in bas Gebiet von Stavenhagen und Branbenburg gethan; nach vergeblichen Gubnverfuchen en ichien beshalb ber alte Beinrich, "ber Rubfeind", wegen feiner Bauernpladerei in Pommern, genannt, mit bem Bater Ulrich's und ansehnlichem Gefolge im boben Sommer an ber Grenze, ging über bie Rednit, belagerte Barth, um bas Pfanbeigenthum Ratharina's ju unterwerfen, brannte bas Stabtchen Richtenberg fo wie manches Dorf ab, und beschabigte bie armen Einwohner, bie nun mit Leben und But ben Eigensinn und bie Sabsucht ihres Lanbesberen bugen mußten. Dit ben Dedlenburgern maten ihre Stabte Roftod und Wismar; umfonft jeboch hatte Bratislav fich bemuht, bie Stralfunder in feinen ungerechten Rrieg zu gieben, ihnen noch am Johannistage 1452 ben ftreitigen Befit gweier Landguter zugesprochen. Dtto Boge vertheibigte muthvoll bie Anspruche bes Herzogs Ulrich auf seine Braut, hielt die Mitburger gurud; auch bie Greifsmalber, beren Berhalten jum Fürften fonft ein gefügigeres war, weigerten fich, gemeinschaftliche Sache mit bem Lanbesherrn zu machen. Da nun Bratislav und feine Sohne fich viel zu schwach erwiesen, bie Unterthanen auf bem offenen Lande gu fchirmen, übernahmen, um fie nicht einem ergrimmten Seinbe preiszuge:

ben, bie Stabte Stralfund, Demmin und Greifewalb mit ben Boten von Roftock und Wismar bie Ausgleichung. Dtto Boge und Bernd Blesch befuchten in Person ben anberaumten Tag, schlossen einen Stillftand im Namen bes Bergogs bis auf Martini, um bann auf einer zweiten Busammentunft zu Ribnis bie fernere Ausgleichung zu verfuchen. Aber mab: rend auf die Berheißungen ber Stabte bie Decklenburger bas verheerte Land gutwillig raumten, - ein Berbienft, bas bie Mitburger bantbar bem Beren Otto zuerkannten - harrte Wratislav mit feinen Sohnen, unzufrieben mit ber Theibigung ber von ihm nicht bevollmächtigten Bermittler, bei Triebfees mit bem Aufgebot von Rugen, jog in bas mehrlofe Gebiet von Medlenburg und belehrte burch fern gefebenen Rauch brennenber Dorfer bie Gegner, baf Pommerns Kurften fich nicht an ben von den Burgern geschloffenen Stillftanb hielten. 3m gerechten Borne warfen bie Decklenburger fich barauf auf bie Landbeschäbiger, fingen ihrer eine bedeutenbe Babl, und machten auch über 30 Ebelleute, welche bie Dommern auf ritterliche Beftridung freigelaffen, wieber lebig, indem fie, beim offenkundigen Bruch ehrlicher Kriegsweise, ihnen nicht gestatteten, in bie geforberte "Leiftung" zu reiten. Berluft und Schmach erbitterte ben alten Bratislav noch mehr, befonders gegen ben fo anmagend ericheinenben Burgermeifter,

ber jedoch ungeirrt fortfuhr, fur bes Landes Befte ju arbeiten und in einer neuen Unterhandlung ber Stabte zu Damgarten ben 18. Januar 1453 einen Bettrag vermittelte, bem gemaß bie Sebbe aufhoren, bie Befangenen auf beiben Seiten losgegeben, ber Schabe gegen einander aufgerechnet werben follte; bie brei pommerschen Stadte bagegen für bie Auslieferung ber Pringeffin Ratharina mit ihrem Schmud an ihren Brautigam ju Rahlben ober Ribnig, und bie Entrichtung ber 21,500 R. Gulben in Jahr unb Lag Gemahr leifteten. 3mar entfagte in gutem Glauben die Prinzessin Dienstag vor Lichtmesse 1453 ber Pfandverschreibung auf die herrschaft Barth und empfing auch wol eine Summe Gelbes von Wratislav, ben fie ber Berpflichtung lebig fprach; inbeffen erfüllte ber beschämte Bergog boch nicht alle Punkte, fuchte nur zuvorderst einige Rube, um an Otto Boge fich ju rachen, er mußte fpater mit noch größerem Unglimpf eine größere Buße zahlen.

# Funftes Capitel.

Boge's kanbtag zu Stralsund. Hinrichtung Raven Barnetow's, bes herzoglichen kandvoigts auf Rügen, als Berrathers ben 16. Marz 1453. Unruhen in Stralsund. Boge's Flucht in ben Schutz der Hause und Konigs Christian von Danemark 1456.

Der Burgermeister ermaß, daß diese Gesinnung bes Landesherrn neue Storung des öffentlichen Friedens brobe, und traf mit bewundernswurdigem Muth seine Maßregeln. Er erkannte die Befugniß der Landschaft, sich selbst zur Rube zu verhelsen und den Fürsten nothigenfalls zum Rechtthun zu zwingen, und berief deshalb im Anfang der Fasten die Städteboten, den Abel und die Geistlichkeit zu einer gemeinsamen Berathung nach Stralfund; ein Schritt, desen Kuhnheit allerdings jede Grenze bürgerlicher Stellung zu überschreiten scheint, der aber bei so dringenden Umständen, da es sich um das Wohl des ganzen Landes handelte, nach den Rechtsbegriffen jenes Jahrbunderts allerdings statthaft war, und beshalb von Zeitgenossen, als etwas ganz Herkommliches, under

fangen berichtet wurde. Wratislav, beffen fürstlicher Stolg auf teine bartere Probe gefest werben tonnte, fuhr fort, ben Burgermeifter bes verratherischen Berbaltniffes mit ben Decklenburgern gu beschulbigen, verlangte Recht über ihn und untersagte feinen hauptleuten, wie allen Bafallen und Rirchberren im Lanbettheil Bolgaft und auf Rugen, in jener Berfamm= lung zu erscheinen. Doch biefes Berbot erwies fich ju ohnmachtig, und andere Mittel, ben übermuthis gen Stadtregenten ju fturgen, murben baber im Beheimen angewandt. Die bebenklichen Beitlaufte, die unabhangige Stellung ber Stadt Stralfund, bie un= abweisliche Borbereitung auf einen ichweren Rampf hatte ben Rath zu Straffund veranlagt, unter bem Ramen Biefe ber Burgerschaft eine bisber ungewohnliche Abgabe aufzulegen. Gin Theil ber niebern Bevollerung, die Gefahr des Gangen nicht ermeffend, war beshalb unzufrieben; neuerungsfüchtig und in ber hoffnung, bei unmittelbarem Regiment des Berjogs vielleicht weniger besteuert ju werden, als unter ben "Berren", bot sie der Pofpartei eine erwunschte Gelegenheit, bie tropige Gemeinde unter ben Sus bes Bergogs zu bringen. Geleugnet burch bie im berjoglichen Dienfte fast bundert Jahre spater schreibenden Chronifanten .: aber ausbrucklich bezeugt burch bie Erzählung bes wohlunterrichteten hanfischen Befchichtschers, bes Lefemeifters Detmar, und aus

#### 112 Deutiches Burgerthum in Dommern

bem Busammenhange unbestritten hervorgehenb, ift es, bag einige Burger fich mit bem Berzoge und feinen Sauptleuten in geheime Berbinbung fetten, ibn um Bulfe gegen bie Bebrudung bes Raths baten , fich bereit erflarten, ihm gur Uebermaltigung bef felben beizustehen, fogar eine nachtliche Beit anberaum: ten, in welcher fie ben mit Deeresmacht vor ihr Stadt Rudenden burch ein in bie Mauer gebrochenes Loch einlaffen wollten; aber Boge, ber ichon feit Sabren fur bie Befestigung ber Stadt Sorge getragen, mar auf feiner but; er kannte bie Wibermartigen in ber Gemeinde und auch im Rath, und ftand zu ben außerften Entschluffen bereit, um Berfaffung und Freiheit ber Stabt ju erhalten. Beil Bratislav - feinem Abel und Dienstgefolge verboten hatte, in Stralfund zu erfcheinen, unterfagte feiner Seits ber Rath ben Fahrleuten, Niemand ohne Unfrage aus Rugen überzufahren. Doch gehorfamer bem Musschreiben Stralfunds, ale Wratislav's Befehlen famen in der Faftenzeit Boten von Greifewald, Anklam, Demmin, Barth, ja auch von Wolgaft, der Refibeng bes Bergogs, und ber größte Theil bes angefeffenen Abels in Stralfund zusammen. Unter ihnen erblichte man unerwartet einen ber vornehmften Diener bes Bergogs, Raven Barnetow, aus einem alten, auf Rügen begüterten Geschlechte, beffen Borfahren bem Furften ichon treue Dienfte geleiftet, und ber im in:

nerften Rath Bratislav's, mit bem einflugreichen Amte eines Landvoigts auf Rugen betraut mar. Bratislav, ber auf bem Tage nicht perfonlich zu ericheinen magte, "follte ben muthigen Diener geschickt haben, um von bem Bergange ber Dinge beffer un= terrichtet gu fein"; ohne Zweifel aber war ber Land= voigt mit den gegen ben Rath verschworenen Burgern einverstanden und bas vornehmfte Wertzeug bes Unschlags. Schon an und fur fich mußte, bei bem Berbote bes Bergogs, bie Unfunft bes Landvoigts, bes herzoglichen Ministers, befremben und Berbacht erregen, zumal ba um biefelbe Beit bem wachsamen Stadtregenten bie bofen Unschlage hinterbracht wurben. In fo bringenber Gefahr vor innerer Meuterei und außerem Angriff, ba obenein sich gleich barauf erwies, "ber Bergog fei in ber Rabe", glaubte bas Dberhaupt fich in ben gewaltsamften und schnelltraftigften Magregeln vor fich und ber Welt entschul= bigt; als Raven Barnetow in ber Bersammlung ber Lanbichaft unbefangen erichien, berichtete Otto Boge alle von - Wratislav begangenen Unbilbe, und magte es, fortgeriffen von feinem leibenschaftlichen Rechtege= fühl, ihn öffentlich einen "Berrather" gu fchelten. Raven Barnetow, nicht die Nahe überlegener Gegner fürchtend, nahm sich muthvoll bes fo schmablich beleibigten Gebietere an, gieh ben Burgermeifter of= fentlich ber Luge und nannte ihn einen Berrather

# 114 Deutiches Burgerthum in Pommern

seiner Berrichaft und bes Landes. Go perfonlich an feiner Ehre por ber gangen Berfammlung angetaftet und herausgeforbert, ertlarte Boge, "Raven Barne: tow fei nur in ihre Mitte gefommen, Alles ju et: fpahen und bem Fürften ju melben, um fo biefem die gange Landschaft, und besonders die gute Stadt Stralfund zu verrathen", und begann gleich gut Stunde einen entfehlichen, tumultuarischen Rechts: gang voll Uebereilung und nicht ohne Rachsucht von feiner Seite, welcher ber Baterftabt fo theuer ju fteben tam. Auf fein Gebot bemachtigten fich bie Stadtbiener und Burger bes Landvoigts gegen bie gaghafte Abwehr ber Ebelleute und einiger befonneneren Stadteboten, und Schleppten ihn nebst feinem Schreiber Solthusen und bem Notar Albrecht Benemer in ben Rerfer. Wie in abntichem Drange ber Dinge bie Bolterichter in lombarbifchen Stabten por bem herunterbrennen ber angegundeten Rerge bas Urtheil über einen politischen Berbrecher gefunden haben mußten, so gefchah auch jest auf Boge's Gebeiß burch die Richtvoigte Johann Borwerk und Rottger Steinweg über ben herzoglichen Diener; nach einem fummarischen Berfahren, wobei man wahrscheinlich auf die Angabe Sans Listow's, bes "Buntmachers", bas entscheibenbe Gewicht legte, warb ber Landvoigt mit feinen Gehulfen als Berrather jum Tobe verurtheilt. Es war bes Donnerstags nach Mitfasten,

ben 16. Marz 1453, als zu Stralfund eine That vollbracht wurde, welche in der Staddtegeschichte des Jahrhunderts nur an das Schicksal Peter's von Hagendach, des dosen burgundischen Landvolgts im Elsas (1474), erinnert, der, obwol schuldig erkannt vor bedächtig und besonnen gesetzem Gericht, und seines Todes gewiß, als er von seinem Thurme aus acht große starke Leute, grau und schlecht gekleidet, auf zahmen Thieren in Breisach einreiten sehend, ausrief: "Run helse mir Gott, ich muß sterben, das sind der Sidgenossen Boten!" nicht mit heroischerm Muthe seis nen Leib hingeben konnte, als, ungekannt von der romantischen Muse, Herr Raven Barnekow, der Landvolgt auf Rügen.

Furcht und Entseten lag über ber Versammlung, als Voge die Anstalten, traf, um den Schuldigen, nehst dem Schreiber und Notar, welche dem Herzog jenen Verratherbrief geschrieben hatten, sogleich mit schwerzlichem Tode büsen zu lassen. Die abeligen Ritgenossen verstummten, fürchteten Gefahr; viele sattetten und zäumten, froh der morderfüllten Stadt zu entrinnen. Unter gewaltigem Getümmel, Volksauslanf, öffentlicher Berathung und Anklage gegen andere verdächtige Bürger, ward Raven Barnetow mit beiden Füßen an ein Pferd gebunden von dem henter durch die Gassen, der Stadt geschleift; so oft der greuelhaste Aufzug an ein Echaus kam, schrie

# 116 Deutsches Burgerthum in Dommern

ber henter: "Dieser ist ein Berrather ber guten Stadt Stralsund und sein herr mit ihm!" Aber so oft der henter schrie, richtete sich ber jammerlich Geschleiste mit dem Oberleibe, wie er vermochte, auf, sie logen es über ihn und seinen frommen herrn, wie ehrlose Schelme und bose Wichte! Schon halb todt und zerschlagen ward Raven darauf hinausgeführt, und mit den Leidensgenossen als Verrather auf das Rad gestoßen.

Otto Boge, nachbem er ein fo entfetliches Gericht gehalten hatte, frohloctte ber That und furd: tete ihre Folgen nicht; gleich ftrenge Dagregeln gut Berfestung der Mitverschworenen haftig anordnend, hatte er bereits auf offenem Martt, als Sans, ber Buntmacher (Rurichner), einer ber Berichworenen, einen Bollsaufstand versuchte, Bergog Bratislav für einen "bofen Berrather" erklart, und wieberholte, in ber Truntenheit feines confularifchen Gifers, biefelben Beschuldigungen auf bem Rathsweinkeller in Gegenwart ber Boten von Anklam, Demmin, Greift: walb und anbern Unwefenden, mit Sinzufügung, "baß er jenen nimmer für feinen Beren halten wurde". Bar aber Boge's Gewaltfinn, bie Stadt gu retten, schon zu leibenschaftlich weit gegangen, fo glaubte er noch nicht einhalten zu konnen, ließ im Wiberspruch einer befonneneren Partei bes Rathes einige Amts: genoffen, auch ben Wirth bes Bergogs und anbete

unschuldige Burger aufgreifen und zur peinlichen Befragung in die Buttelei legen —

Db bie bringende Gefahr ber Stadt fo blutige, fturmifche Dagregeln rechtfertigte, wollen wir babingeftellt fein laffen; foviel geht aber aus Rangow und fratern Sofgeschichtschreibern hervor, "bag ber Berjog fich mit Befolge an bem Schredenstage gang in ber Rabe ber Stadt befand, welche ber Lanbesherr, gu= mal in fo unruhiger Beit, nicht ohne vorhergegangene Inmelbung und Berbung beim Rath zu betreten ge= halten mar". Der Bergog habe feine Furiere und Stalleute vorausgeschickt, um herberge fur ihn gu beftellen; aber ein Bauer, aus ber Stadt gurudfeh: rend und Beuge ber Hinrichtung Barnefom's, habe fie gewarnt, und fo hatten fie bas Unglaubliche bem herrn gemelbet, ber, wie auch andere Augenzeugen ihm bie barbarische That berichteten, ergrimmt mit ben Worten umgekehrt fei: "er wolle fein Bergog blei= ben, ober bie tyrannisch grausame That strafen", und von Stund an stralfunder Burger, wo er ihrer nur habhaft werben konnte, in Retten und Banden legen ließ.

Ungeirrt burch ben Born bes Fürsten, fuhr Boge, um das heft in handen zu behalten, mit gesteigertem Argwohne fort, alle Berdachtigen und Wibrigsgesinnten zu ergreifen und ben Anhang der Berschworenen vollends durch Schrecken zu betäuben. Unter den Schuldigen wurden auch viele redliche Burs

# 118 Deutsches Burgerthum in Pommern

ger, zumal folche, welche fich dem herrschenden Bur: germeifter fonft abgeneigt gezeigt hatten, bart gepeis nigt und nicht freigelaffen, felbit wenn fie unter Martern fich zu teinem Berrath bekannten. XIS Bratislav's Sendschreiben bie Auslieferung ber Disfethater forberte, "ober er wurde Alle für schuldig halten", fprachen Dafiggefinnte fich gegen ben Lanbes: herrn mit hartem Tabel über Boge's Beginnen aus, berichteten, Boge allein habe mit bem verleiteten Bolte die Unthat vollbracht, ber fie, um bem Tode zu entgeben, batten beiftimmen muffen"; baten, es ber Stadt nicht entgelten ju laffen, und machten fich anheischig, soweit fie es vor ber Menge vermochten, ben Rechtsgang einzuleiten. Boge, mit feiner Partei bavon unterrichtet, erfannte bie Befahr und faumte nicht, auch jene Gegner zu überfallen und eingu: thurmen, ba es Leben und Tob galt.

Schon früher hatte die ruhigere Burgerschaft über so terroristisches Walten laut gemurrt; als sie aber Herrn Matthias Darne's, eines angesehenen Rathsberrn, Einkerkerung und Peinigung am Sonnabend vor der Kreuzwoche (am 24. Marz) erfuhr, gingen ihrer vierhundert den Rath um die Freilassung des Angeklagten auf ihre Burgschaft ernstlich an. Auf die standhafte Weigerung Voge's beharrten jene trosig bei ihrem Verlangen, erklärten sich entschlossen, keine fernere Gewaltthat mehr zu dulden, und da ein Burz

germeifter und mehrere Rathleute, benen Boge's Sarte unmedmäßig erfchien, ihnen beiftimmten, brangen fie in die Buttelei, befreiten bie Gefeffelten und geleiteten ben gefangenen Ratheherrn Darne (25. Marz) wieber mit Ehren in ben Rathestuhl. Da war es benn um bas Regiment Boge's gefcheben, aber ber 3med, die Stadt vor fürftlicher Uebermaltigung gu retten, blieb gefichert, indem bie maßiggefinnte Partei, nicht bie mit bem Furften einverstandene, Die Dber= band behielt, und feineswegs fich geneigt zeigte, bie Gemeinde furchtfam in die Banbe bes erbitterten gan= desherrn zu geben. Noch wich Boge nicht aus feiner dictatorischen Stellung; Sans der Rurschner und Bichmann, ein Bader, welche als Berrather noch auf ben Tob fagen, mußten mit bem Leben bugen; icon aber jagten, bei ber veranberten Stimmung, bie Berkzeuge feiner Zustighandhabung; bie beiben Richtvoigte Johann Bormert und Rottger Steinmeg wichen heimlich aus ber Stadt (28. Darg) und liefen ftrack in ihr Berberben; benn auf bem Bege nach Medlenburg burch ben Dars sauerte ihnen Wratislan's Boigt zu Herthaburg (hirschburg) auf und schidte bie Ergriffenen zu bofem Enbe nach Bolgaft. Roch volle zwei Monate trotte Otto Boge, im Bewußtfein ber Pflichterfullung, bem Born ber einge= Schläferten, schwankenben, ihm abgewandten Menge; vergeblich versuchte er burch Erlaffung ber Biefe, Frei-

#### 120 Deutsches Burgerthum in Dommern

tags vor Pfingsten (21. Mai), die Unzufriedenen zu begütigen; die brobende Stimmung wuchs und Mitt: wochs darauf, am 26. Mai 1453, rettete sich herr Boge und sein gleichgesinnter Genosse im Bürger: meisteramt, Nikolaus Krakow, ihres Lebens nicht mehr sicher, zu Schiffe aus der Gewalt des wüthen: den Hausens. Drei Tage nach Boge's Abzug aus Stralsund siel Konstantinopel unter dem Schwerte Mohammed's.

Jest nun war es Beit, follte bie Stabt in fo unflaren Berhaltniffen, bei ber Reinbichaft bes Kurften, nicht gar verderben, ben Rath mit befonnenen, aber fraftigen und burgerlich gefinnten Dannern neu ju befeben. In Boge's Stelle trat Berr Chert von Subbeffen, ergraut in ben gefahrvollften Rriegshanbein gegen Ronig Erich, ber aber, Sieger in vielen Seeschlachten, ausgezeichnete Weltgewandtheit an fürst: lichen Sofen fich erworben und felbit bie Unterhand: lungen Stralfunds mit bem Unionetonia au glud: lichem Schluffe gebracht hatte. Als bamals (1430) bie Stabteboten zu Dofoping am Sofe bes Ronigs fich befanden, lub ber Berricher, erheitert burch bie Mahlzeit, feine Gafte ein, ihm nach feinem Luft: garten vor ber Stadt ju folgen. Den Weg binaus, burch Pfute und Roth trug ben Ronig fein Pferb; bie Stabteboten zu Suf, in langen Schauben mit Marber und ftattlichem Pelzwert gefuttert, blieben

verlegen gurud, um ihre Rleiber nicht gu verberben. und erwarteten ihre Diener, damit fie fie binubers trugen. Rur Chert von Subbeffen Schamte fich ber Unhöflichkeit aus so fleinlicher Rudficht, trat mit ben Borten: "Ei, was ftehn wir hier, foll tonigt Majeftat fo allein reiten? Meine Berren von Sund find wol fo reich, bag fie mir einen neuen Rock tonnen wiedergeben," wohlgemuth, ohne feine Marberichaube aufzuheben, burch ben Roth binter ben Konig brein. Darob freute fich Erich, warb bem wadern Seefampen, ungeachtet er ihm ein Sahr vother feine Flotte vor Stralfund zerftort, fo bold, bağ er ihm eine Schaube, mit Bobel gefüttert, schenete und bie Bedingungen bes Friedens mit Stralfund fich burch ben heitern, gewandten Dann gefallen lief. Der nun ward jest bas Dberhaupt ber Stadt und mit ihm erfor man eilf neue Rathmanner, jum Theil von ben unschuldig burch Boge gepeinigten. Am 9. Juni machte man, nach ber Burfprache, bie neue Befegung herkommlich bekannt, unterfagte Auflauf und Befchrei wegen der geschehenen Dinge, verhieß ben Burgern ein treues, vaterliches Regiment, unb forberte fie auf, bofen Berleumbungen gegen ben Rath nicht Gebor zu geben.

So war mit ber Freiheit auch die innere Rube gludlich gerettet; Boge bagegen, beffen Berbienft, bei aller Uebereilung und Rachfucht, nicht zu verbifter. Mafchenb. X.

tennen ift, blieb feinem Gefchick beimgegeben. Boll Born aegen bie unbantbare Baterftabt, fegelte er nach Rolberg, bei feinem Beiftes: und Stanbesvermanbten, bem Schlieffen, jundchft Schut und Sulfe erwartenb, fand aber in ber beruhigteren Gemeinde ben Burgermeifter nicht babeim. Wir treffen ben Sans von Schlieffen gleich barauf unter ben Befehlshabem ber gefahrlichen bohmifchen und beutschen Golbner, welche bem bedrangten Sochmeifter Ludwig von Erlichsbaufen fo eigennutig balfen, und benen er, ben bartfinnigften Glaubigern, 1455 bas Schloß Marienburg verpfanbete; i. 3. 1459 ftritt Schlieffen noch wader bei Baffenbeim für bas niebergebenbe Glud bes Orbens gegen bie Polen und trug eine Bunbe bavon; balb aber führten aus frembem Streit ibn bie Banbel ber Baterftabt jurud, um bier jur bebroblichften Beit bie Leitung wieber zu übernehmen.

Boge weilte nicht lange in Kolberg; er trug seine Rlagen gegen Stralfund aus Kolberg nach Lübed vor bie hansischen Städte; Herr Nitolaus Kratow wandte sich nach Rostod, und starb, der Heimat fern, schen gegen Ende des Jahres 1455; Boge dagegen erhartte, rafilos arbeitend, eine ehrenvolle Heimtehr.

Die kluge gemäßigte Partei, welche jest in Strab fund am Ruber faß, bot unterbeffen alle Mittel auf, ben Fürsten zu begütigen, ohne jedoch ihre Schute befohlenen bem Borne beffelben preiszugeben. Sk ließ bem Landesberrn bie Beftrafung ber aufgefange: nen beiben Richtvoigte, welche, nachbem fie auf Bage und Rratow noch auf freien Fugen alle Schulb bes Geschehenen geschoben, nichts besto weniger ju Bolgaft im Juni 1453 auf graufame Beife gerabert und geviertheilt murben; fie fchrieb unter ben barteften Beschuldigungen bie Namen beiber Burgermeifter in bas Buch ber Berfesteten, verbannte fie aus ibrem Gebiete ju Lande und jur See und machte fie friedlos, biefelbe Strafe fur Diejenigen festfetenb, welche fie "haufen ober huten" murben, nicht jeboch wegen ber hinrichtung bes Landvoigts, fondern megen ber bem Bergog öffentlich jugefügten Befchimpfung. Damit war Bratislav aber feineswegs ausgefohnt: er jog bie fconen Guter bes Berfestigten ein, nachbem er am 23. und 25. August bie Burgermeifter von Anklam und Demmin über bie von Boge im ftralfunder Rathefeller ausgestoßenen Reben eiblich verhört batte; verfestigte ben Flüchtigen "foweit ber Greif tehrt", und suchte auf alle Beife ben gehaften Mann burch Ausschreiben in die Frembe lebendig in feine Gewalt zu bekommen. Als biefer ihm nach Danemark und in ben hanfischen Sauptort Lubed entwichen war, verlangte er von Stralfunde Dbrigfeit, welche burch bie Berfestung Boge's genuggethan zu haben glaubte, bie Muslieferung aller Belfer, und fuhr in beftiger Befehbung ber Burgerschaft, in ber

Nieberwerfung ihrer Raufleute und Panberer fort, ba ber neue Rath, nach feinem Gelobnig, nicht neue Bestrafung verhangen burfte, ohne bie bes Untheils fich bewußte Denge jum offenen Aufstande ju gwin-Endlich nothigte ber von neuem mit ben Medlenburgern ausbrechenbe Rrieg ben harten Dann ju gelinderen Dagregeln; wollte er bes Beiftandes ber machtigen Stabt ficher fein, fo mußte er fich vorläufig mit ber erhaltenen Genugthuung gufrieben geben, ben Rechtsgang gegen Boge allein verfolgen, fowol bei fremden Rurften, als beim Raifer, und vornehmlich ben erbitterten Sohnen und bem Be: schlechte bes landvoigts bie Rache anheimstellen. Go finden wir benn ichon im September 1453 Stralfunde Burger ernftlich theilnehmen an bem unpopularen, ungerechten Kriege Bratislav's gegen Decklenburg; fie gogen mit feinem Beerschilbe in bas Land Star garb, brachen bas Schloß Galenbed, beffen Befiser, bie Rieben, jumal ben pommerfchen. Grengen gefahrlich waren, erschlugen bie Befagung, verbrannten 18 Dorfer und fast bie gange Stadt Friedland, fpur: ten aber fonft wenig Segen von ben, in fchlechter Cache erhobenen Baffen. Denn ber weibliche Alte von Stargarb folgte ben mit ber Beute belabenen eilig Burudweichenben nach, überfiel fie, bag bie Stralfunder und Greifemalder ihre Bagen mit Bud: fen fteben laffen mußten, und fchicte fie mit hartem

Berlufte beim. 3mar holte fich ber junge Bergog Erich noch gegen Enbe Rovembere 1453 bie Rube von Ribnis und verbrannte Stavenhagen; aber gleich mit Anfang bes neuen Jahres 1454 raubte ibm Bergog Beinrich feine Leibroffe, 60 an ber Babl, vor Triebfees; fing Rlaus Sageborn ben neuen Richt= voigt zu Stralfund, ichatte ihn auf 3000 Gulben und vermuftete mit Feuer am 10. und 20. Januar 1454 bie Dublen vor Barth und 22 Dorfer in jener Boigtei und in ber von Grimmen. Da erfannten benn bie Stabter, bag ihr Behorfam gegen ben Surften bem unschulbigen ganbe nur Schaben und Unehre bradte; gemeinschaftlich mit bem Bergog, ber unterbeg auch murbe geworben , hielten fie eine Lagfabrt mit ben Decklenburgern ju Damgarten (ju Anfang Rebruar), ichloffen einen Stillftand, und brachten nach langen Berhanblungen am 24. Februar mit Bulfe Roftode und Bismars ben haflichen Rrieg jum Austrage, bem auch ber Bergog, fo empfinblich er babei betheiligt mar, beitrat. Dufte Bratislav IX boch bem Gefchlecht ber Rieben fur bie Berftorung Galentecks 3000 Mark vergelten, ben Schaben feiner Landschaft ohne Bergutigung tragen, und erhielt bon ber ber Pringeffin ausbebungenen Cumme nur einen Erlag von 200 Gulben! Rachbem Boge's Staatellugheit fo empfindlich fur bas Land und die Ehre bes Bergogs gerechtfertigt mar, ficherten fich bie

Strassunder auf neuen Zusammenkunften zu Michaelis 1454 einen sogenannten "ewigen" Frieden mit Mecklendurg; Wratislav dagegen tried leidenschaftlich den Rechtsgang mit Voge, den er für den Urheber alles erlittenen Schimpfes und Schadens ansah, auf die Spise und außerte seine feindselige Stimmung gegen die Strassunder, deren entscheidende Einmischung in sein fürstliches Ansehen ihn von neuem verdrossen haben mochte, indem er dem Bürgermeister von Greisswald, Doctor Rubenow, welcher dalb in unserer Erzählung auftreten wird, für die Summe von 2000 Mark die Ordare zu Strassund, 143 Mark jährlich betragend, verpfändete.

Boge irrte unterbessen, voll Sehnsucht nach ber Heimat und voll glubenden Berlangens, gerechtsetigt in sein Amt zurückzukehren, in den Stadten des Rorbens umber. Bon Kolberg nach Lubeck gegangen, brachte er seine Klage gegen Stralsund, das ihn friedlos und vogelsrei erklart, vor die hansischen Stadte und vor den König von Danemark, Christian I, der gern eine oberherrliche Gewalt in Riederbeutschland ausübte. Ungeachtet der Rath zu Stralsund, in der Zeit des Zeugenverhörs gegen Boge im August 1453, dem König Christian geschrieden, wie gröblich ihr gewesener Bürgermeister sich öffentlich in Wort und That gegen den Landesherrn vergangen und ihm den Gehorsam ausgekündigt, langte in der

Kaftenzeit 1454 zu Stralfund ein brobenbes Schreis ben an . in welchem Christian bie Aufnahme bes Bertriebenen befahl; auch Boge hatte eine Rechtfer: tigungeschrift beigelegt; gleich nach Pfingften schrieb Graf Gerhard von Oldenburg in demfelben Tone an bie Stralfunder, jum Beichen, wie machtige Beibulfe ber Berbannte fich auch unter Rurften und amar Bratislav's "nachsten Schwagern", erworben. Jene Bemeinde, in ichwerer Berlegenheit, um bei ber Fehbe mit bem Geschlechte ber Barnetow nicht wiederum bes landesherrn Born auf fich zu laben, manbte bas Urtheil bes Betgogs vor, ber, um nicht mit Spott ju bestehen, die Sache als eine die Reichsfürstenehre angehende, vor ben Raifer gebracht. Friedrich III. ber Trage, bamale in fo mielichen Umftanben, wies ben Bergog an ben Rurfürsten Friedrich von Branbenburg als Richter, welcher bie Ucht bes Reiches über Boge verhangen ließ, ohne daß wol der Be-Hagte burch einen Unwalt vertreten murbe, und ibn jeitlebens aus bem Gebiete bes Bergogs verbannte, "wenn jener ihn nicht aus Gnaben aufnehmen wollte". Co mußten benn bie Stralfunder, ale Folge ber Un: jufriedenheit bes Ronigs, mannichfache Storung in Danbel und Schiffahrt hinnehmen, mahrend bie tits terlichen Gebrader von Barnefom die hinrichtung ihres Baters als Privatsache ber Stadt und ihres Gefchlechtes ju rachen fortfuhren, Senning, Raven

und hans ihr abfagte, und Jaroslav, ihr Bruber, ein ausgezeichneter Doctor bes romifchen Rechts, ihre befondere Rlage gegen bie Stadt vor ben Raifer trug. Doch obgleich Bergog Wratislav feinen Schwager von Danemart gebeten, ben Berrather nicht fcbirmen, geftattete Chriftian bem Berfolgten ben Aufenthalt in feinem Gebiete und erörterte ausführlich beffen Rlage auf ber großen Berfammlung ber Banfe ju Sabersleben (Oftern 1455). Auf Boge's Bulfegeschrei gegen bie Mitburger war Chriftian felbft au thatlichem Beiftanbe bereit, ale bie Banfen bie Sache zu vertragen begehrten, "falls herr Otto und bie Stralfunder fie in ihre Entscheibung ftellten". Jener und bie anwesenben Sendboten Straffunde, im Ramen ihrer Stabt, erfannten bas Schiebsgericht ber feche Stabte, Lubed, Samburg, Wismar, Roftod, Greifewald und Anklam, an, welche beibe Parteien auf einen Tag nach Roftoct luben und ben Streit ausglichen. Aber Herzog Wratislav antwortete auf bas fürbittenbe Schreiben ber Sanfe: "Fuge batte in feinen Lanben übel gefugt, er folle zu teiner Beit mehr barin fugen". Die Unversohnlichteit bes gurften nothigte bie Stralfunder, bas Gelobnif ihrer Sendboten ju wiberrufen und herrn Otto ju verfteben gu geben, "erft bie Gnabe feines Sauptgegners gu fuchen, bann wollten fie auch mit ihm bingen". -Ronig Chriftian, ber großmuthige Beschüter, murbe

nicht mube, auch auf ber fürstlichen und stabtischen Berfammlung ju Roftod (Mitfaften 1456) bem Rathe von Stralfund bie Aufnahme bes Burgermei= ftere unter Androhung ber Feinbichaft ju befehlen; aber jene antworteten in berfelben Beife, ohne feine Berfohnung mit bem Bergog burften fie nicht willfahren; und Bratislav blieb um fo fefter bei feiner Beigerung, als bas Urtheil bes Markgrafen gegen Boge bereits ausgegangen mar.

So wurde nun wol, bei bem Scheinfrieden zwischen Stadt und Bergog, ber, von ber Gemeinde befriedigt, nur feinen Proces gegen bie Perfon Boge's fortfeste und bie Fehbe ber Barnetom gegen bie Stadt, als eine Privatfache, gleichfalls ihren Sang geben ließ, ber Beimwehfrante, Bertriebene außer= halb bes Greifengebiets haben fterben muffen, mare er nicht in Folge unbesonnener, unfürstlicher Sand: lungen ber Sohne feines tobfeinden Landesherrn zwei Sabre barauf mit glanzenber Genugthuung in bie über ihn und bas Berhaltnis zu bem Berzoge ins Rlare gekommene Baterftabt jurudgefehrt, mas mir jeboch nicht verstehen konnen, ohne bes von ber einen Seite hart beschuldigten neunten Bratislav's wurdiges Berhalten in anderen Beziehungen und Greigniffe von bleibender Wichtigkeit in andern Theilen bes Bergog= thums nachgewiesen zu haben.

# Sechstes Capitel.

Politische Betriebsamkeit Wratislav IX und Erich's bes Jüngern. Stiftung ber Universität Greifswald burch Dr. Heinrich Rubenow, ben Bürgermeister, 1456.

Mit ruhmlicherem Erfolge hatte Bratislav, unter Diefen bescholtenen innern und Grenzhandeln, nach einer anbern Seite fur bie Ausbreitung feiner Sausmacht geforgt, und felbit in ber Beit leibenschaftlicher Aufregung feine Gebanten einer Schopfung jugeneigt, welche ben fittigenben Segen ber humanitat über tommenbe Gefchlechter verbreiten und fein Anbenten matellos bei ber bantbaren Nachwelt befestigen follte. Bas junachft bas erft bezeichnete Streben betrifft, fo sicherte bie Ehe feines altesten Sohnes mit bet Erbin von hinterpommern, aus welcher bereits, ju fo harter Jugendprufung und ju fo glanzvoller Bertfchaft, ber zehnte Bogislav geboren war, bas unbeftreitbare Unfallerecht jener ausgebehnten ganbe; mit ben Stanben bes ftettiner Saufes, beffen einziger Sprofling in Berlin fürstlich erzogen murbe, stand

er in verheislichem Bernehmen, und fchon mar es bem erwerbeifrigen Erich gelungen, aus bem Erbe ber oftpommerichen Bergoge, welches ben Borfahren vor 160 Jahren entschlupft, ein nicht unbebeutenbes Stud mit Pommern wieber zu vereinligen. 3mar entging ibm die beffer gelegene Neumart, welche ber Rurfürft von Brandenburg mit feinen ganbern bauerad ju verfnupfen verstand und fur beren Berleibung. im Ramen bes alten Erich, ber Jungere mit 2009 Lanzen ber Krone Polen in allen Kriegen gu bienen verprach; boch benutte Erich, welcher fich baufig jenfeits ber Swine um bie Perfon bes gealterten, frommen Ronigs aufhielt, mit Entschioffenheit. und Alugheit bie greuetvollen Berhaltniffe bes in allen Grunbfesten erschütterten Orbensstaates, um Lauenburg und Butow unter feine Sobeit zu bringen. -Die Danziger hatten beim Musbruch ber Emporung ber preufischen Stanbe gegen ben Orben beibe Ges biete zu vertheibigen übernommen; boch plagten bie treulofen Solbner, aus bohmifchen und bentfchen Rotten gusammengefest, für ausftehenben Golb im Pfand: besit jener Burgen, die pommerfchen Lande burch rauberische Angriffe. Ihnen ließ bei einem Besuche biebfeits ber Grenze Erich ber Jungere auflauern, fing fie burch Rlibiger von Daffow, Landvoigt in Scolpe, jwang fie, ihre Freiheit mit ber llebergabe ihrer Feften ju ertaufen, und forberte, bag ihm Ronig Cafimir

fatt ber Danziger, bie Bertheibigung berfelben über trage. Der Polenherricher, obenein ben verwandten Dommern mgethan und befürchtenb, bag bie Berweigerung biefes Theils von Pammerellen bie Berzoge auf die Seite ber nach ber Schlacht von Ronia wieber ermuthigten Ritter treiben werbe, wies im Januar 1455 bie Danziger an, bie Schloffer umter gleicher Berbinblichkeit bem Konige Erich abautreten, und genehmigte ben vorlaufigen Befit, auf Schlofglauben ohne Lehneverpflichtung, boch unter ber Bebingung bunbesgenöffischen Beiftanbes in bem gegenwartigen Kriege. Zwar ließ fich ber Rath von Dangig burch Erich's Sanbidrift bie Rudgabe ber Schloffer, falls fie fie forberten, verburgen; aber bie Dinge anberten fich vielfach im Laufe ber breigehn: jahrigen gehbe, und fo ward biefer Theil von Dommerellen bem Berbanbe beutscher Bilbung wieber naber gebracht.

Aber aller Zuwachs von äußerer Macht sicherte in so unheilvoll zerfallener Zeit nicht bas innere Besstehen des pommerschen Staates, wenn nicht Beredung des verwilberten Bolks durch die Wiffenschaft die Burgschaft geistiger Selbständigkeit brächte und Pommerns sähiges Geschlecht zuvoreilenden Nachdarn gleichstelle. Wie es mit der geistigen Cultur unsers Landes beschaffen war, ist in der Einseitung angebeutet worden. In allen Gebieten Deutschlands hatte

bas Ende bes 14. und ber Berlauf bes 15. Sabrhunderts Pflangichulen ber Biffenschaft, als Bedurf: nif einer neu fich geftaltenben Welt, hervorgerufen; bie kirchliche Spaltung, welche bas chriftliche Gemeinwefen Sahrhunderte lang gefahrbet, entwickelte fort und fort eine Reihe von fruchtbaren 3been; bas romische Recht, welches bie beutschen Ueberlieferungs fabungen machtig zu verbrangen begann, erforberte unabweislich eine Umbilbung alles Deffen, mas man bisher gelehrte Beschäftigung genannt; und auf ben Concilien und Reichstagen, in ben politischen Berbaltniffen war von ben pommerichen Berzogen ber Mangel an fabigen, gelehrten Rathen empfindlich verspurt worben. Prag, gestiftet 1348, Wien 1361, Beibelberg 1386, Erfurt 1389, Roln 1398, Burgburg 1403, Leipzig 1409, Ingolftabt 1410, Trier 1451 blühten bereits als Pflangichulen ber Biffenichaft, und felbft Medlenburg fab feit 1419 in Roftod eine Universität, beren Wirksamkeit jeboch bamals, im Gebrange burgerlicher und firchlicher Streitigkeiten, ju erlofchen brobte. Dbenein hatte ber Fall Konstantinopels, mo griechische Bilbung, bas lette Erbe einer reichen Borwelt, bis bahin geblieben, ben humanistischen Bestrebungen ben Weg in ben Nord: westen geoffnet und die wunderfame Erfindung bes mainger Patrigiers ein reiches geistiges Leben zu verbreiten begonnen. Doch war es in Pommern über-

wiegend bas prattifche Bedürfnig romifcher, zeitge: maß gebilbeter Rechtsgelehrten, was die neue Schopfung hervorrief; ber Gebante, burch wiffenschaftliche Gul: tur die Robbeit ber Beitgenoffen, Abel und Burger, tu tahmen, fand in Bratislav's befchrantter Seele wol faum Raum, und er vermochte faum gu er: meffen, bag ber gebilbetere Unterthan gefellichaftlicher Ordnung fich williger fuge. Dagegen hatte ber bo: here Impuls, welchen bie vornehmeren, großartigen Beltverhaltniffe bes norbischen Unionstonias vielen angefehenen Pommern mitgetheilt, einen Mann in Bratislav's Rabe geführt, welcher bie Plane feines gelehrter Beschäftigung nicht abholben ebemaligen bie pommeriche Heimat perpffangte. Gebieters in Schon unterm 26. Mai 1418 hatte Ronig Erich von Dapft Martin V. bie Erlaubnif erlangt, mit ben Drivilegien ber parifer Universitat in feinem Staate ein studium universale mit Ausnahme ber theologi: ichen Facultat ju errichten; aber bie Unruben misgefügten Reiches waren immer fo toniglichen Ab: fichten entgegengetreten. Unter Erich's Rathen be: fand fich in unbestimmter Beit Beinrich Rubenom, alten, reichen Geschlechts aus Greifsmalb, auf irgenb einer, wol beutschen, Universitat jum "Doctor bes Raiserrechts" grabuirt, und ber Ungabe nach als Rangler in ben viel verwickelten Ungelegenheiten bes nordischen Reichs betraut. Nachbem Erich seiner

lasienden Krone entsagt, war Rubenom mit den Schäten seiner Welterfahrung und seinem schöpferischen Sinne in die Vaterstadt heimgekehrt, wo er, Enkel und Sohn von Bürgermeistern, Abkömmling eines so reichen, vaterlandischen Geschlechts, daß ein Ahnherr, Heinrich Rubenow, im Jahre 1327 die höchste Summe zur Vertheidigung angestammter Fürsten, 1200 Mark, freiwillig hergegeben, im Jahre 1450 auf den Bürgermeisterstuhl erhoben und seitzbem in städtischen und fürstlichen Händeln, wie zu Demmin am Ende des Jahres 1450, vielfach gesbraucht worden.

Eine neue Revision ber Rathswillur, welche in 17 Artikeln die Summe seiner Weisheit in burgerzlichen Dingen niederlegte und die Aristokratie in geschicher Ordnung befestigte, gab das erste Zeugniß von Doctor Rubenow's durchgreisender, verständiger Sinnebart, so wie unter dem Beistande Wratislav's die Ausgleichung mehrer Streithandel mit den Nachbarn, dem Abte zu Eldena, dem Landadel, an welchen es auch im friedlichern Greisswald nicht sehste. Schon früher vom Landesherrn in seinen "Rath" aufgenommen, bethätigte er in den bosen Handeln mit Mecklendurg und Stralfund seine sesse fürsten keineswegs überall die Hand, schoß aber dem bedrängeten die bedeutende Summe von 2000 Mark vor,

wofür ihm und feinen Erben die in Stralfund am Martinstage zu erhebenbe Orbare, hundert und breiundvierzig eine halbe Dart, wiederloslich zu Damgarten am 1. August 1454 verpfandet murbe, beren Einziehung in einer fo ungefügigen Stadt bem Lanbesberrn laftig fein mochte. Rubenow's Reichthum. ererbt von einer Reihe thatiger Borfahren, vermehrt durch feine Dienste bei Konig Erich und burch eine Beirath mit Ratharina hilgemann, Tochter eines Burgermeifters, erhielt noch einen ansehnlichen Bumache burch eine Erbschaft, beren unheimliche Erwerbung ein verhangnifvolles Moment in fein Leben brachte und ohne Zweifel einen wesentlichen Einfluß auf des Mannes benkwurdigfte That, die Stiftung ber Universitat Greifsmald, ausübte. Seine Schmefter hatte aus ber Ehe mit einem in Stadt und Land beguterten Patrigier, Leiftenit, einen einzigen Sohn, Raphael, beffen Bormund ber Dheim war-Unbefannt burch welche Bugellofigfeit, verschuldete ber Jungling einen schweren Bruch ber Gefete, morauf Rubenom mit unnachsichtiger, romischer Strenge bie Tobesstrafe über ben Reffen, ben Lettling eines berühmten Geschlechtes, verhängte, und als bie Schwefter vor Gram geftorben war, bie gesammte, neib= lofe Erbichaft antrat, mit Muenahme zweier großer Sofe bei ber St. Jacobi Rirche, bes Grunbbobens ber gegenwartigen Universitat, welche ber Rath ent=

weber für fich als Bruch eingezogen zu haben scheint, ober welche ber nachsichtslofe Richter ber Stadt millig eingeraumt. Seit biefer tragischen That ging Rubenow bamit um, mit Bermenbung feines eigenen und bes heimgefallenen Bermogens, jumal er keinen Sohn hatte, burch irgend eine großartige Stiftung fein gebrudtes Gemuth ju verfohnen, als habe er teine Freude am Befig. Denn auffallend mare es, baf ein Privatmann jener Beit, bei aller unbezweifels ten Grofartigfeit feiner Gefinnung und bei bem praftifch richtigen Blid in bas Bedurfniß bes Baterlandes, mit taum glaublicher Aufopferung an perfonlicher Dube und Gelbmitteln einen Dlan von der Ausbehnung und Schwierigkeit raftlos betrieb, ohne baß ihn eine innere Gewalt, wie eine Schulb brangte. hundert Jahre fruber murbe ber Burgermeifter gur Erleichterung feiner Geele ein Rlofter geftiftet, Rirche und Siechhäufer begabt haben; fo that auch Rubenow vielfach; aber in ber Mitte ftebend zwischen einer abicheibenden und einer neubeginnenden Beit, befchloß er, ein studium generale ju grunden, eine fromme Stiftung, welche bes Baterlandes Nuten unüber sehlich beforberte, zugleich bas Gebachtniß bes ente fühnten Richters über bermanbtes Blut ben Nache tommen überlieferte, bemnach eine frante Sehnfucht jugleich mit einem praktischen Beburfniffe stillte. Go reicht benn wol die Grundung unferer alterthumlis

chen Hochschule noch in die dunkle Gemuthswelt des Mittelalters hinein, und eine im irdischen Treiben verlette Seele suchte Ruhe in gottwohlgefälliger That, jog aber auch in die jugendliche Stiftung ein Vershängniß hinein, das als Nemesis des Ausstatters Blut nach einer Verkettung von freiwilligen und unfreien Gewaltthaten, gleichsam suhnend, forderte. Denn durch des greifswalder Bürgermeisters Tage schreitet fortan ein finsterer Geist, ein eherner Tritt des Schicksals, der ja, bei der sittlichen Verwirrung des Weltlaufs, in jedem großartigen Menschenleben vernommen wird.

Sleichzeitig mochte auf ben innern Drang Rubenow's die Anwesenheit mehrer Professoren aus Rostock, die nach dem Banne des Conciss zu Basel jene Stadt verlassen hatten und, in Greisswald weilend, einen Kreis Lernbegieriger um sich sammelzten, Einsluß haben. Wol auch war in den Rorzben Deutschlands die Kunde vom Unternehmen Albrecht's, Erzherzogs von Destreich, gebrungen, der, "um mit andern Fursten graben zu helsen den Brumnen des Lebens, daraus an allen Enden der Welt geschöhrft werden möge Erleuchtenswasser tröstlicher und heilsamer Weisheit zur Löschung des verderblichen Feuers menschlicher Unvernunft und Blindheit", seit 1454 damit umging, in dem schönen Freiburg im Breisgau eine hohe Schule zu stiften. Willig trat

ber alte Bratislav bem boben Werf bei, überließ aber, burch andere Sorgen beschäftigt, bie erfte Dube und Roften bem Burgermeifter, welcher, nachbem er feine ehrliebenben Mitburger und ben Landflerus fur bas Unternehmen gewonnen, unverdroffen zur Ausführung ichritt. Bundchft bedurfte es ber Einwilli= gung bes kirchlichen Dberhauptes, und beshalb marb burch Rubenow felber im Jahre 1455 ein erfahrener Alerifer des Domftiftes Rammin, Ditolaus Brudmann, welcher fur bas wieber mit bem gebannten Rolberg gerfallene Capitel bei ber romischen Curie processirte, mit stattlicher Barfchaft nach Rom ge= ichict. Es galt aber bem Burgermeifter nicht allein um die Errichtung einer miffenschaftlichen Unftalt; als fonne er fich nicht genug thun, gebachte er feine Baterftabt auch burch ein Domftift von 20 Pra= benben an ber ftattlichen St. Nicolaitirche ju verherrlichen, bamit beibe, in einander verwachsenb, bes Grunders Ramen ben folgenden Geschlechtern überlieferten. Doch mit vieler Dube hatte ber Senbbote an bem fernen papstlichen Stuhl zu tampfen : bie herzoge von Medlenburg, die entstehende Rebenbubletin Roftocks fürchtenb, fuchten auch burch Beihulfe bes Aurfürsten von Branbenburg bie Bewilligung Calirt III zu verhindern. Deffenungeachtet trug ber Dapft in einer Bulle bem Bifchof von Branbenburg, Stephan als bem "Unparteilichen", auf, bie hinlanglichkeit

ber Mittel gur Stiftung ber hohen Schule gu Greift: wald zu unterfuchen, worauf Bergog Bratislav IX bie nachsten gandesabte anwies, Die Borguge bes Dr. tes und die ausreichenden Ginfunfte jenem Bifchofe ju bezeugen. Nachbem bie Mebte ju Elbena, Sidbenfee, Stolpe, Pubagla, Ufebom und Neuenkamp am 14. December 1455 ein gunftiges Beugnig abgelegt, erelarte Tages barauf herzog Bratislav, bas er mit ber Buftimmung bes Bifchofe, ber Mebte unb ber ftabtischen Communen - bes pommerfchen Abels wird nicht befonders gebacht, weil er fich gang gleichgultig bei biefer wichtigen Angelegenheit verhielt, nicht ahnend, bag abliger Robbeit durch bas Licht ber Biffenschaft ein Enbe bereitet werbe - in Greifs: wald, empfohlen burch gefunde Luft, - ein unerlafliches Erforderniß bei ber mehrmals erneuerten Buth ber Seuchen - wegen bes Ueberfluffes an Lebensmitteln, nach ber vorläufigen Genehmigung bes beil. Baters, ein studium generale errichten wolles er versprach bas furs erfte nothige Einkommen gu verschaffen, und auch die Nicolaitirche, sobald fie gur Burbe eines Domftifts erhoben fei, fo auszustatten, daß die Universität bavon erhalten werben fonne. Dhne Befchwer feiner Renten burfte ber haushaltes rifche Bergog bie Stiftung versprechen, ba Rubenow und ein nie genug ju preisender Betteifer bes Raths und ber Burger bereits Gebaube ju Wohnungen,

Burfen fur 350 Stubenten, baare Gefalle angewiefen, zumal bie zwei Sofe aus bem Nachlaffe bes ungludlichen Raphael Leiftenig eingeraumt hatten, die Aebte fich zu jahrlichen Summen verpflichteten und endlich ber Burgermeifter ju Gunften ber neuen Anftalt nicht nur ber ftralfunder, ihm verpfanbeten Drbare, mehren liegenben Grundftuden entfagte, fonbern auch ben zu berufenben Lehrern bie Berleihung einträglicher, ihm als Patron guftebenber, Prabenben auficherte. Weil nach ber geiftlichen Richtung bes Sahrhunberte bie Universitatelehrer größtentheils Alerifer maren, war bie Uebertragung bes Patronat= rechts über verschiedene ftabtische und Landfirchen. welche burch Bicare von ben in Greifewald refibirenden Profefforen verwaltet werben tonnten, tein geringes Unlodungsmittel für einheimische und frembe Belehrte, und weil Aebte, fo wie ber Landesherr nicht kargten in der Zuwendung von bergleichen der Universitat noch zustehenden Rechten, war alsbald im laufe bes Fruhjahrs und Commers für bie erften Beburfniffe ber Anstalt geforgt, zumal Bratislav und Rubenow noch bedeutende Bermachtniffe verhießen. Unter biefem großmuthigen Wettftreit von hohen und Niedrigen, Geiftlichen und Beltlichen, in welchem wir allein ben Antheil bes Abels vermiffen, hatte Nifolaus Brudmann im fauflichen Rom unverbroffen gearbeitet, und, nicht ohne Golb

gewonnen, ber Bifchof Johann von Pavia, welchem bie Angelegenheit jugewiesen mar, einen fo gunfti: gen Bortrag bei ber Curie gemacht, bag fcon am 16. Juni 1456 ber Doctor erfreut feinem "boben Sonner", bem Burgermeifter, aus Rom berichten fonnte, bag er mit bem Aufwande von 300 Golb: gulben, jum Theil auf Gaftereien, ben Beftatigungs brief für bie Universitat und für bas Domftift mit 20 Drabenben, einem Detan, Domfanger unb Scholafticus, nach bem Mufter ber Collegiat= firche zu Stettin, erwirft habe. Go gelangte benn, bei nicht gespartem Gelbe von Seiten Rubenow's, bie feierliche Bulle Calipt III, ausgestellt am 29. Mai 1456, welche bas studium generale für bie Theologie, bas geiftliche und weltliche Recht, für bie Arzeneiwissenschaft und für bie freien Runfte ausfprach, falls Herzog Bratislav für baffelbe ein jahr liches Einkommen von 1000 Ducaten verburgt haben werbe, gur Bollgiehung an bie Bifchofe von Rammin und Branbenburg. Much Friedrich III, bamals in bem wirrvollften Gebrange ber Dinge, gab feine taiferliche Beftatigung, und auf erneute Berbriefung bes Rathe und Bratielav's, bie Ausstattung betref: fend, publicirte am 21. Septbr. 1456 Bifchof Ben: ning von Rammin ju Roslin bie papfiliche Bulle, übertrug "Berrn Beinrich Rubenom, bem Doctor bes Raiferrechts", "weil er vor allen Undern Dube und

Gelb in dieser heiligen Sache aufgewandt", jum Lohn feiner ruhmwurbigen Thatigfeit an feiner Stelle einen Rath ju bilben, einen Rector ju mahlen, Statuten ju verfaffen, und erhob ihn endlich gum Bicecancellarius ber Universitat, sowie auch Bratislav ben Burgermeifter mit fürftlicher Bollmacht verfeben, alles Nothige zur wirklichen Eröffnung ber Lehranstalt vor Bubereiten. Rach biefen umftanblichen Schritten, als bas von bem Bergoge verfunbete freie Geleit fur bie Studirenden eine Bahl berfelben berbeigelockt und bewahrte Manner bes In = und Auslandes fich einge funden, ward in feierticher Berfammlung bes Kurften, ber Pralaten, bes Rathe zu Greifemalb und ber porlaufig ernannten Lebrer am 17. October 1456 in ber St. Nicolaifirche bas papftliche Privilegium burch ben kamminer Bischof und seinen Suffragan, ben Bifchof Albrecht von Sibon, "introducirt", und übergab Bratislav in ber Fruhmesse am Altar bem hochverdienten neuen Rector, Dr. Rubenow, die großen, mit golbenen Kronen geschmudten und mit Inschrift versehenen beiben Scepter als Dentzeichen ber ihm Zage barauf marb Rubenom, verliebenen Gemalt. der proclamirte erfte Rector, unter bem Borfit bes Bifchofe, burch Conrad Leeft, Doctor beiber Rechte, jum Lehrer bes Rirchenrechts; welche Burbe er noch nicht befaß, creirt, und begann barauf ber im Bewußtsein gelungenen Strebens gewiß hochbegludte

Mann feine vielfache Thatigfeit als Rector, Decan der juristischen Kacultat, Vicecancellarius perpetuus, vicedominus ber Univerfitat und Lehrer bes geiftlis den und weltlichen Rechts mit einer fast fürftlichen Gewaltfulle, bas Ratheber bes geiftlichen und weltlichen Rechts in ber Facultatscurie und in bem Collegio ber "Artiften" in genau bestimmten Stunden von ber Fruhe bes Tags bis Abend theilend mit brei Theologen, vier Buriften, einem Argt und funf Magistern ber freien Runfte. Die funf "Artiften" lebrten in ziemlich elementarischer Weise bie fogenann: ten fieben freien Runfte, auch wol die zeitbeliebte Aldomie, wie benn Dr. Beinrich Buctow im Jahre 1458 bem Collegium einen tupfernen Reffel ober Schmelatiegel, mabricheinlich bas erfte Stud eines phylitalifchen Apparats, verehrte. Mit ber Luft bes Schopfers trug Rubenow eigenhandig in die Unnglen ber Universitat feine Ernennung als Rector "novellae meae plantationis", feine reichen Gaben, feine tefta: mentlichen Berheißungen ein, verfprach ihr feine fammt: lichen Bucher, "bie er über taufenb Gulben fchatte", nur Sandichriften, ba erft im folgenden Sabre 30: bann Gutenberg feine berühmte, 42zeilige Bibel voll: enbete, und bedingte fich nur von ber bantbaren Rachwelt, daß die Rathe ber Universität und ihre Rlerifer in allen Bigilien und Meffen nach bem herrn bes Landes feiner, feines Gefchlechts und ber

Familie feiner Gattin gebachten. Mußerbem ließ er ein, noch erhaltenes, Gemalbe anfertigen, welches ben Bergog Bratistav, vor einem Marienbilbe ftebend, umgeben von den Beforderern und erften Profefforen ber Universitat, barftellt. Wir übergeben, als zu un= ferm 3wede nicht geborig, bie innere Entwickelung ber gang alterthumlich conftituirten boben Schule, und beuten nur vorläufig an, bag bie fonberbare Stellung bes noch immer fehr reichen Mannes als unumschranttes Dberhaupt ber Universitat und ber Stadt, diefe doppelte Bewaltfulle in einer fo Erafti= gen, fich bewußten Ratur, die neue Pflanzung in blutige Unruhen verflocht, die verhängnisvoller, als auf ber in Freiburg am 3. Septbr. deffelben Jahres errichteten und am 27. April 1460 eröffneten Universität bie Wiegentage berfelben bezeichneten. Much fehlte es nicht an außern Unfechtungen, benn überbotenen Mecklenburger ruhten noch nicht, wie Nitolaus Bruckmann, im Fruhling bes Jahres 1457 aus Rom gurudgefehrt, von Stargarb in Dommern an ben Rector berichtete.

# Siebentes Capitel.

Unruhen in hinterpommern durch Erich's II. habsucht. Krieg ber Kolberger mit dem Etift, der Stettiner mit den Stargardern, wegen der Getreideverschiffung. Tod Bratislav IX; Bruch der Städte mit den Nachfolgern, Erich dem Schonen und Wratislav X. Nache Erich's für die Pfändung auf der Jagd an Nubenow und an Stralsund. Bundniß der vier Städte gegen den Fürsten nach "dem schnellen Markt zu Barth". Strafe der Mecklendurger und überall Niederlage der fürstlichen Partei. Nücklehr Otto Boge's nach Stralsund. Kehde der Anklamer mit den Schwerinern. Bruderzwift nach dem Tode Erich's des Königs. Erich der Jüngere muß nachgeben, 1460, wird durch die stolze Sophie mit König Casimir verschnt. Sieg der Anklamer gegen die Schweriner 1461, 62.

Unter so friedlichen, eine bessere Zeit verkundenben, Bestrebungen bes Fürsten und der Städte, mat aber die Ruhe des Landes keineswegs ungestort. Die Barnekowe, noch ohne Genugthuung für das Blut ihres Baters, sehten ihren Proces gegen Stralsund beim Kaiser fort, und Jaroslav's Eifer zog den Handel auch nach Rom, von wo aus schützende Briefe bem Rathe, welcher bie Strafverwirfung ber gefamm: ten Stadt nicht anerkannte, nicht ohne Gelbgefchente, boch fruchtlos gekommen ju fein icheinen. Wratislav borte nicht die Erbietungen ber "gehaften" Bemeinbe, gab fie ben Neckereien bes Abels preis und fchlog. im Meußern mit ihr verfohnt, mahrend bes weltfun= bigen Eifers fur bie Universitat, ein Schutbunbnig mit ben Rachbarn in Medlenburg auf einer perfonlichen Bufgmmentunft zu Dargun (ben 29. August 1456), einen fogenannten Canbfrieben, ber jeboch befonbers gegen bie "ungehorfamen" Stabte gerichtet war. Auch in hinterpommern hatten bie Dinge bedenklich fich gewendet; die Sabgier bes unruhigen jungen Bergog Erich, welcher noch bei Lebzeiten bes so gebulbigen Ronigs bes Erbes sich anmaßte und in bas Gebiet von Daffom Eingriffe gethan, verschulbete fo bittern Unmuth bes alten herrn, bag er bie Rachfolge im Bergogthum auf ben jungen Bergog Otto von Stettin ju bringen brohte; auf feine un= verhaltenen Rlagen traten ber Bischof von Kammin und bie Lanbstanbe am 16. Januar 1457 ju Ru: genwalde jufammen, erklarten ben Ronig nach wie bor für ben Gebieter Dommerne, und befugten ibn, nur aus autem Billen bem Reffen gewiffe Sebungen aus hinterpommern, bas Schloß Pritter auf Wollin auf "Schloficlauben" jur Refibeng, fo lange Pringef: fin Sophie lebe, ju laffen. Aber auch biefe Bermit=

telung, fo ernft fie bie Billeur bes jungen Bergogs beschrantte, erlebigte ben alten, misvergnugten herrn nicht feiner Beforgniffe, fobag Erich fich mit einer jahrlichen Bahlung von anberthalbtaufend Dark zufrie ben geben mußte, boch nichts bestoweniger, gur Berfürzung ber Rechte feines jungern Bruders und jum Berbruffe feines, anders theilenben, Baters, feine Aufmertfamteit auf bie balb erfterbenbe Berrichaft gerich: tet behielt. Bu biefen Sanbeln zwischen ben vermanbten Kurften fam auch noch bie ermachte Keinb: feligkeit ber Rolberger gegen bas Domftift und ben Bifchof, ale beffen Anwalt Doctor Bruckmann in Rom zwar brei "Enbsentenzen" und bie Dauer bes Birchlichen Bannes erwirkte, aber feineswegs bie Gu: ter guruderhielt, welche bie Unfromme bem firchlichen Unwalte eben geraubt hatte; endlich mar feit 1454 amifchen ben Stettinern, Unterthanen bes in Berlin weilenben jungen Otto, und ben Stargarbern, ben Schutbefohlenen bes jungen Erich, wegen ber Ausführung bes Rorns auf ber Ihna ein lanbfriebenfid: renber Streit entstanben, inbem bie Stettiner im Fruhling 1454, um ben Sanbel ber Nachbarn fetwarts zu hemmen, beren Schiffe gewaltsam angriffen, bie Mundung bes Fluffes mit Pfahlen verfperrten. Die streitbaren Stargarber raumten, die Baffen in ber Sand, bie Ausfahrt wieber auf, flagten bei ih: rem Schutherrn in Bolgaft, welcher ungefaumt bie

Schiffe ber Stettiner in ber Peene und Swine aufhielt, und, um die Raufherren gum friedlichen Bergleich mit ben Nachbarn zu zwingen, ben Stargarbern Repreffalbriefe ertheilte, burch abelige Weglagerer bie stettiner Rramer auch auf ben Landstragen aufjugreifen. Zene waren nun auch nicht faumig, ihr Recht gewaltsam zu behaupten, ba fie in Berlin vom Bormunde ihres Erbheren nicht Beiftand erhielten; und bei biefen Umftanben, jusammengenommen, ift es nicht befrembend, daß Dr. Brudmann nicht magte, von Stargard perfonlich nach Greifsmald zu reifen, um feinem Patron Rechenschaft über bie Berwendung bes empfangenen Gelbes abzulegen. Aber alle biefe Berhinderungen bes offentlichen Bertehrs maren nur noch Borspiel gegen den Sohestand und die greuelhafte Auflosung aller Rechteverhaltniffe an allen Dr= ten, welche nach Wratislav IX und Erich bes Ronigs Lobe eintrat und allen schlummernben Saber zwifoen Furften und Stabten, Gemeinde gegen Gemeine, Abel gegen bie Stabte in furchtbares Leben rief.

Inzwischen war burch Rubenow's raftlofe Thatigteit auch bie zweite Stiftung, die Collegiattirche, ausgestattet und mit der Universität in so innigen Berband geset worden, daß die romische Lehre von Greifswald aus zur Zeit der Reformation, wenn auch
nicht gelehrte, doch entschlossene Vertheibigung fand.

Ungeachtet eines vorübergebenben, unangenehmen Streite, welchen wir ale verhananifvoll fur bee Bur: germeiftere Leben und fein Bert balb zu erortern baben, vermehrte Bratislav IX noch in feinen letten Tagen (Saftenzeit 1457) bie Amtsbefugnif bes Vicedominus, indem er ihn bevollmachtigte, um ben Inmagungen bes bischöflichen sub-conservators ber ho: ben Schule in Beziehung auf bie Berichtsbarteit ber Bafallen und Burger zu begegnen, als fein Stellvertreter Alles nach feinem Gutbunten an ber Univerfi: tat anzuordnen, felbit Profefforen zu berufen und ab-Bald darauf (17. April 1457) ftarb ber Bergog, noch nicht 60 Jahre alt, ju Darfim, einem Jagbichloß zwischen Greifewald und Wolgaft, an einem Bruftubel, und foll noch auf bem Tobbette feine Sohne, Erich und Bratislav X, ermahnt ba: ben, "bie Strafe Boge und ben Stralfundern nicht Bu ichenten und bem Rechte ber Barnetowe feinen Gang zu laffen." - Bratiflav IX, in Bolgaft bei feinen Batern begraben, gehorte, wie fein Leben bezeugt, ichon zu benjenigen gurften, in welchen bas moderne Berricherprincip fich merklich fund gab; aber ungeachtet jezuweiligen Gewaltstrebens und gufahren: ber Weise, die auch fein Wahlspruch : "Gleich ju trifft am besten" bezeichnete, fugte er sich boch noch besonnen ben Beitumftanben und beobachtete Bluge Maßigung, beren feine Gobne ermangelten und bes: halb eine Reihe bitterer Prufungen über ihre Regierung herbeizogen.

Erich und Bratislav X, die Sohne der branbenburgifchen Pringeffin Sophie, theilten fich nach altem Berfommen in bie ererbten Lanbe, fo bag ber altere bas eigentliche Bergogthum Wolgaft und feine vorläufigen Erwerbungen in Sinterpommern, ber jungere Rugen mit ben Stabten Stralfund, Barth. Brimmen und Eriebfees erhielt. Gleichgultigere Befinnung gegen bie bobe Schule mochte man von Beiben ichon erwartet haben, jumal vom Bergog Erich, bem nachften Gebieter von Greifewald, einem wild auffahrenden, um fittliche Saltung bes Rurften nicht gar bekummerten Danne, ber fein Recht allein mit ber Fauft fuchte, in haublichem Unfrieben lebte und roben Sinn auch burch bie lafterlichste Fluchgewöh= nung zu erkennen gab; bennoch bestätigten Beibe nach empfangener Sulbigung bie Privilegien ber Stabte, ju Stralfund am 12. Juli, um fich fure erfte feft= jufegen; unmittelbar barauf jeboch brach bas lofe ge= tnupfte, fo gart gu handhabende Band zwifchen Fürft und Burgerthum.

Im Jahre 1452 hatte Wratislav IX, mitten unter ben medlenburgischen Kriegshandeln, die Boigtel horst um 9300 Mart an Greifswald mit aller Oberherrlichkeit verpfandet; ein lastiger Besit für die Stadt, zumal ber Herzog die Entaußerung balb bes

rente und fich zur Ausübung einiger Regalien befugt hielt. Go hatte er bas Patronatrecht über bie bortige Rirche angesprochen, und es mar ichon zu so hef: tigen Thatlichkeiten barüber getommen, daß die Greifemalber ben ganbebherrn, als er einmal mit magigem Rittergefolge fich bort als Bebieter zeigte, anfielen, und Rubenow nebst bem Rathe einen febr ungnabigen Brief binnehmen mußte. Bereits herrichte auch wegen ber Sulbigung unfriedliche Stimmung im Lande, ale Erich II bas Geschlecht ber Barnetow in fein besonderes Geleite nahm, welche, in of= fener Kehbe mit Stralfund und obenein im Schute ber Bergoge von Medlenburg, ichon um bie Saftengeit lubeder Raufleute, bie von Preugen tamen, als Rreunde ber Straffunder in ber ribniger Saide unreblich angefallen und auf ben Schloffern ihrer Sebbegenoffen verfestigt hatten. Sene Befangenen waren inden noch burch nachtliche gefahrvolle Flucht nach Roftock entkommen; aber am 25. Juli magten biefelben Barnetow, mit mehren Sofleuten bes Bergogs Erich, zwischen Greifewald und Stralfund einen Burger von Lubed nieberguwerfen, ungeachtet vierzehn Tage fruher bie Lanbesherren ben Gemeinen fo gnabig Briefe ertheilt hatten. Der Rath ju Stralfund nahm biefe Storung, welche auf faiferlicher ganbstrage ein bundesverwandter Burger erfahren, febr ernft und suchte Rache. Wenig Wochen barauf erfuhren bie

Greifswalber und Stralfunder, daß Erich, unbefummert um bas Recht, mit feinen Sofleuten im Balbe von Sorft jage, und bie Infaffen, welche mit ber Boigtei ber erfteren Stadt verpfandet maren, ju Jagd= frohnen, Bewirthung zwange. Schwerlich galt bamals das hie und da gebrauchte fürstliche jus convenationis, bas Recht bes Mitjagens auf ben Marten ber Bafallen, in Pommern; faben bofliche Guteherren ber fürstlichen Waibmannsluft auch wol auf ihrem Gebiete nach, fo mußten fie boch ihre hintersaffen, bie armen Bauern, vor ungebuhrlicher Belaftung fouben. Da obenein auch straffunder Burgern ein Untheil an bem Pfandstude wegen vorgestrecter Summen zustand, vergaß Rubenow in feinem burgerlichen Rechtsgefühl als Dberhaupt ber Stadt feine Stellung als Dberhaupt und Lehrer ber Universität, jog bewaffnet mit ben beleibigten Stralfundern aus und überraschte ben 22. August 1457 bie forglose Waibmannsgesellschaft so ungewarnt, bag ber Bergog faum entfam, mehre feiner Diener gefangen und als Beifeln nach Greifsmalb geführt murben. grimmte, jumal über ben bochfahrenden Burgermeis fter, gelobte gwar ben Stralfundern, feine Sofleute, welche ben Lubeder niebergeworfen, vor Recht zu ftellen, ritt jeboch ohne Ausgleichung ber Sache ins Medlenburgifche, erneuerte mit ben Bergogen fein Bundniß gegen bie ungehorfamen Stabte, und raumte

7\*\*

jenen bas Land Barth ein, mit ber Befugnis, auch auf feinen Strafen bie Stralfunder ju greifen. Dersog Beinrich, fur alte Banbel fich ju rachen, hands habte gern biefes einträgliche Bugeftanbnif, und erbot von neuem ben Barnetowen, jumal bem Raven und Benning, ben erbittertften, feinen Schut, welche, fo fürftlichen Beiftanbes getroftet, mit allen Bermanbten und Bettern die Fehbe wieber aufnahmen, aber mit ben Medlenburgern nur Schimpf und Schande von ben ftreitbaren Burgern ernteten. -Mit Greife wald verfuhr Erich in einer anbern, noch tiefer verlegenben, Beife, gefahrbete jugleich bie Ehre und Rube bes Burgermeifters, wie bas Wachsthum ber ' Pflanzung seines Baters. Schon hatte Bratislav X vergeblich einen vorwurfsvollen Brief an ben Rath abgeben laffen und ihm feine Ungnade gedroht, als man fürftlicher Seits Mittel fand, Zwietracht in ber Gemeine und ber Universität anzustiften, um bas Saupt beiber zu fturgen. Rubenow, ber reichfte und angesehenfte Mann ber Stabt, übte feine Rechte und Pflichten in beiben Memtern mit großem Gelbftbewußt: fein, scheute Feindschaft und Wiberwillen nicht, und fah, feiner Mittel fich bewußt, gleichgultig auf die Reiber herab. Diefe, besonders Beinrich Butom, Doctor beiber Rechte und zweiter Rector, ber Theologe Johann Lupus, ber Jurift Konrad Leeft und ber Magifter Johannes Bane, benutten mit Dietrich

Lange, genannt von Dorpten, bem zweiten Burger: meifter, bas Bermurfnif Erich's mit Rubenom, verleumbeten ihn als übermuthigen Regenten bei ber Bemeine, "bag er Stadt und Universität unüberwinds lichen Schaben brachte", und bewirften, ba obenein Erich bie Burger bebrangte, einen fo fturmifchen Aufftanb, baf ber Doctor, bes Lebens nicht ficher, am 22. Septbr. 1457 aus Greifewald floh und mit feis nem Better, bem Rathsberen Meldior Rubenow, fo= wie im Gefolge vieler Stubenten nach Stralfund entwich, wo bie gleiche Sache ihm bie ficherfte Bus flucht offnete. Aber eine gleich barauf erfolgte, unfürftliche That Erich's gab bem gefrantten Manne bie belohnendste Genugthuung, verschaffte ihm bas alte Anfeben, und machte ben Privathandel bes Farften mit ben zwei Stabten zu einer bebenklichen, allgemeinen Ungelegenheit. Beil Straffund noch nicht alle Unterhandlung mit Erich abgebrochen hatte, liefen bie wegelagernben Sofleute ben Burgern etwas mehr Buft, um ben breifter Geworbenen befto empfinbe licheren Rachtheil zuzufügen. So gebachten bie Kaufleute um Michaeli ben Jahrmarkt zu Barth zu bes gieben, und verlangten vom Rath, bag er ben Berjog burch Boten fragen liefe, ob bie Burger fichere Strafe fanben ? Erich mar unebel genug, ficheres Geleit zu geloben, und im Bertrauen auf bas Sur= straffunder gahlreich mit ihret

Bagre in die Nachbarftabt. Als fie nun, bes Erlofee frob, am Mittwoch nach Michaeli beimfuhren, murben fie burch Erich und Bratislav's Ritterschaft und hofgefolge zwischen ben Dorfern Banfebuhr und Rorbshagen, unweit Stralfund, mit machtiger Sand überfallen, gefchlagen, ihres Gelbes, vieler taufend Gulben, beraubt, und Mann, Weib und Rinber nach Grimm und Wolgaft in bie Thurme gefchleppt. Desgleichen bemachtigten fich bie Berten ber noch in Barth und in Grimmen befindlichen Guter, freuten fich bes Gewinns von 20,000 theinischen Gulben und bes von 40 guten Burgern ju hoffenben Lofegelbes; mußten aber balb ben "Rauf auf bem ichnellen Martt", wie bie Stralfunder, guten humors, fpater bie Raubstatte nannten, bitter bereuen. Denn bie Angehörigen ber Gefangenen forberten pochend Schus und Genugthuung von ihrem Rath, beschulbigten ibn ber Schlaffheit und Sorglosigkeit, obgleich er ihnen Erfat bes Berlorenen und Freiheit ber Gefangenen versprach, und nothigten ibn, 40 Beifiger aus ber Gemeine ju fich zu ermablen (Octbr. 1457). Go erhielt bas Stadtregiment ju Stralfund, bas bei ber Nachgiebigkeit und halben Ausschnung mit bem Rurften nur Unehre und Schaben erworben, einen fraftigen bemofratischen Bestandtheil, und fo ging ploslich bem friedlos gemachten Otto Boge bie Ausficht auf, mit Ehren in bie, feiner Energie bedurftige,

verwandelte Baterftadt beimzutehren. Gilig flogen nun Boten und Briefe an bie Banfeftabte, gur Bunbesbulfe auffordernd; boch bie verschwisterten Orte waren zu fern, und barum reichten fich bie pommerfchen Stabte, gewiß unter Bermittelung bes vertrie benen Rubenow, bie treue Sand jur Nothwehr gegen unrebliche Fürftengewalt. Bereits am Mittwoch vor Martini (8. Novbr.) erneuerten bie Rathmanner von Stralfund, Greifswald, Antlam und Demmin ju Unflam ihr uraltes Schut = und Trutbundniß; "weil man ihnen und ben Ihren nachginge mit gro-Bem Arge und mahnete fie zu unterbrucken, besonbers bie von Stralfund von ihrem eigenen und andern herren und ihren Beiliegern groblich überfallen, ihre armen Burger und Bauern befchabigt und tobtge= schlagen ober weggeführt, ihr Gebiet unverwarnet und unabgefagt verbrannt und beraubet murbe", fo gelob= ten bie Stabte, "treufleißigst einander zu belfen". Indem nun anderseits bie Chelleute mit Freuden auf bie Seite bes gurften traten, um unter fürstlichem heerschilbe ihr Rauberhandwert zu treiben, hatte bie Unbesonnenheit Erich's in wenigen Wochen Pommer= land biesfeits ber Dber, bas fein klugerer Bater in Rube erhalten, jum Schaupiet eines ergrimmten, für Abel und Herzog so schmachvollen, Rrieges gemacht. Denn noch vor Enbe bes Jahres fammelten bie herzoge von Medlenburg unter anderem Vorwande

ein Bafallenheer, schickten erft, als fie vor Stralfund angetommen, ben Absagebrief, und wollten eben mit ihrer Beute triumphirend heimkehren, als die ftreitbaren Burger, bewaffnet mit Armbruften, Buchfen und allerlei Behr, ihnen einen Engpag verlegten, mannhaft ben erften Unfall aushielten, und bann mit Gefchoffen, Merten und Streithammern ber ge= barnischten Ritterschaft fo zusetten, bag fie hundert Mann und 200 Pferbe verlor, bie übrigen erfchrocken gu Ruf. bie Effentleiber abwerfenb, bie Alucht fuch: ten, viele von ben Bauern erfchlagen wurden, und ber fleine Reft enblich ungefegnet und verhöhnt über bie Grenze wich. Bergog Beinrich ruftete fich fogleich su einem ftarteren Buge, und bie Stralfunder waren muthig feiner Untunft gewärtig, als die Roftocter ins Mittel traten, und einen Tag auf hell. brei Ronige 1458 anberaumten. Die gandebfürften erschrafen bei so brobenbem Ausgange ber Emporung. ibrer fammtlichen Stabte, und ftellten fich willig, eine Tagefahrt anzunehmen, und bie unter ihrem Geleite niebergeworfenen Burger fammt ihren Gatern freigugeben. Aber ber Bergog von Medlenburg blieb, wie verabrebet, aus, jum fchweren Berbruffe feines Abels. welcher fich affein um Erich's willen in bie frembe Rebbe eingelaffen, ber nun folche Aufbebung vor feis nen Unterthanen zu gestehen fich ichamte. untlaren Dingen, nachdem auch Lubede Gabnverfuch

159

vergeblich gewesen, beschloffen bie Stralfunder, weil ber Medlenburger ohne Urfache fie befeindet, fo lange ju kriegen, bis jener ber Baffen mube wurde, bes Erfolges um fo ficherer, ba bie Stabte ihnen treuen Beiftand gu Lande und ju Baffer verburgten. Gine fo erbitterte Stimmung ber Gemeine benutte Deer Dtto Boge, nach faft funfjahriger Berbannung beimgutehren ; bes Beifalls feiner, jest herrfchenben, Partei getroftet, tam er vor bie Thore, marb von vielen Burgern empfangen, auf bas Rathbaus geführt, und auf gebieterisches Anhalten ber Burger, boch unter ber Bebingung, "bie Stabt fchablos zu halten und vor neuer Befchwerung zu bewahren", als altefter Burgermeister in feinen Sit aufgenommen (Sonn: abend vor Mitfaften 1458). Die Berfestung und Friedlosmachung ward jest amtlich in bem Buche ber Berbannten cancellirt (burchitrichen); froh bes Belingens, bewirthete Boge alle Alterleute ber Gewerbe in einem fattlichen Berfohnungsschmaufe, und zügelte, gewißigt burch trube Erfahrungen, von jest ab feinen leibenschaftlichen Gifer, baber wir feiner in ben offents lichen Angelegenheiten nur wenig erwähnt finben.

Satte Bergog Erich bie Schmach, ben tobtfeinben Mann an bem Ruber ber emporten Stadt gu sehen, so war ihm schon einige Wochen früher bee Berdruß widerfahren, die Beimtehr des gleichfalls fo gehaffigen Doctor Rubenow bulben gu muffen.

#### 160 Deutiches Burgerthum in Pommern

Die veranderte Stellung Greifswalds gum gandesherrn hatte gleichfalls feine Ruchberufung gur unmittelbaren Folge; am 23. December 1457 jog Rubes now, unter ben Chrenbezeigungen ber Universitats: mitglieber und ber Burgerschaft, wieber ein und er: bielt alle seine Memter wieber. Die heimliche Flucht ber Gegner an ber boben Schule und im Rathe, vor ber Untunft bes Gefürchteten, bezeugte ihr bo: fes Gemiffen. Gie tehrten gwar, vertrauend ber Rachlicht bes Doctors, balb beim, unterließen aber nicht, ben hochgestellten Dann auf alle Beife zu franten, und ftifteten gunachft einen Pfaffen aus Friedland, herrmann Roch, an, ben Unschulbigen in einer Schmahfchrift zu verleumben. Da wich benn bie Gebulb aus ber gereigten Seele Rubenow's; ber Berleumber warb geftaupt und ber Stadt verwiesen, und auf bes Doctors Betrieb bufte Friedrich von Dorpten, ber Bermanbte bes Burgermeifters Dietrich, gur blutigen Saat noch im Jahre 1458 mit bem Ropfe, weil er an bet Bertreibung Rubenow's ben wesentlichsten Untheil gehabt hatte und an beffen Stelle ungefetlich in ben Rath ertoren mar. Durch biefe That vor Feinden im Innern gefichert, ba Dietrich Lange nicht offentlich aufzutreten magte, manbte Rubenow, ungeftort burch gurcht vor bem beleibig. ten Landesberrn, feine Thatigfeit wiederum raftlos ber boben Schule gu, bereicherte fie mit neuen Schentungen, und gab auch mit großmuthiger Sand, um die von ihm geftifteten Domprabenden reicher auszu: ftatten. Auf welche Beife Greifswalb bamals mit Erich und Wratislav fich verglich, beren Aufmertsamteit balb auf entferntere Angelegenheiten binge= lenkt wurde, nachdem fie bie heillosen Unruhen im Lande angeregt, ift aus Mangel an Nachrichten nicht ju erfehen; gewiß war es fur bie bebrangten Rurften nicht bie ehrenvollste, obgleich bie Stadt, mahr= icheinlich mit einigem Gelbverlufte ben Frieben ertaufend, nicht fur volle Bahlung bes Pfanbbetrags bie Boigtei Sorft bem Lanbesherrn gurudgab, eine Summe, beren Berwendung Rubenow eigenhandig verzeichnete. So viel ist gewiß, daß Wratislav ben 29. Juni 1459 in ju Udermunde ertheilten Briefen, ziemlich kleinmuthig von Berbiensten seines Baters an ber boben Schule rebend, ben Rubenow als erften und mahren Grunder anerkannte, bie Privilegien auch ber Domkirche bestätigte, bem Burgermeister bie Stellvertretung bes Lanbesfürsten mit ber ausge= behnteften Bollmacht auf Lebenszeit übertrug, offene Lebramter und Pfrunden nach Gutbunten zu befegen. Bergog Erich that ein Gleiches am 6. December 1459, so wie auch ber junge Bergog Otto von Stettin, nach Unflam in Schieberichterlicher Abficht aus Berlin gekommen, am 15. August die Univerfitat feiner Gnabe und feines Schubes verficherte.

Stralfund behauptete fich unterbeffen, wol mit Beibulfe ber Schwesterstäbte, so gludlich in feiner Fehbe mit ben Medlenburgern, ben Barnetowen und ihrem Unhange, bag nach ichwerem Berluft Bergog Beinrich ben 17. Nanuar 1460 zu Ribnit ihm funftig Berträglichkeit angelobte, ben Fall ausgenommen, bağ ihm vom Papfte ober vom Raifer Feinbseliges aufgetragen wurde; er ferner ben Barnetowen feinen Schut verlagte und bagegen bie Freiheit feiner gefangenen Bafallen erhielt. Der Abel mochte auf eigene Sand feine Rehben mit Stralfund fortfeten; Erich II war zu beschäftigt und wie Acht und Bann bes Papftes zu machtlos, ihn in feiner Blutrache ju unterftuben, für welche jur Beit Ausfohnung in Gelb burch ben friedlicher gefinnten Boge ohne Erfolg gesucht wurde (1460).

Als Stralfund und Greifswald mit solcher Ehre und Genugthung aus dem Streit hervorgegangen, blieb von den vorpommerschen Städten Anklam allein im Nachtheil gegen den Nachdaradel. Wie nämlich auch diese Stadt dem Bundniß der Schwestern muthig beigetreten, war es dem Herzog Erich um so leichter, umwohnende Edelleute gegen die blühende, ihres Rechts sich bewußte, Gemeinde zu vereinigen, als schon fast seit Gründung der Stadt Fehde herrschte mit den mächtigen Schwerinen. Dieses Geschlecht, bessen Ursprung in die dunkelste Zeit der ersten Ger-

manifirung bes flavifchen Pommerns fich verliert und beffen Rame im Wenbischen "Thiergarten" bedeutet, war in bem Gebiete gwifchen Beffenen und Tolenfe fo reich begutert, bag man biefe ganbichaft ben Schweringau nennen tonnte, wie gewiffe Diftritte in hinterpommern noch fpat an bie Ramen ber ichloggefeffenen Klemminge, Borte, Diten, Dewise, Glafenande, erinnerten. Doch bis auf biefe Stunde finben wir überall bier Spuren ber feubaliftifchen Betrlichfeit bes ritterlichen Geschlechts: bie Burg Lanbsfron, maffiv mit vier flankirenben Thurmen und einer Borburg aufgeführt, malerifche Trummer, bie, wenn fie nicht in einem entlegenen Bintel Deutschlande, vor einer walbigen Chene fich befanden, gewiß aus nah und fern Schauluftige anlocken murben; ber fefte Thurm ju Duggeburg; bie alten mehrbaften Saufer zu Pugar am See, welcher Medlenburg und Dommern trennt; ju Schwerinsburg, einft Rummerow; vor allen Spantetow, fcon 1336 eine fo anfehnliche Feftung, bag nach fürftlichem Bertrage bem Bergoge von Stettin ber Borfauf ausbebungen wurde, falls bie Befiger fie je veraußern wollten, um bie Mitte bes fechzehnten Sahrhunberts burch ben verftanbigen ganbhofmeifter Ulrich von Schwerin und feine haushalterische Gattin nach neuer Runft mit fo unglaublichem Aufwande neu befestigt, baß Rurfürft Friedrich Wilhelm bas Abelshaus im Rriege

#### 164 Deutiches Burgerthum in Pommern

mit Schweben formlich belagern mußte und Thurme wie bas Saus felbft gu fprengen befahl, wahrend bie Tiefen ringeum, unter bem Balle fortgeführte, gemauerte Bewolbe, ein Raum fur bie gablreichste Befagung, ber Berftorung trotten, noch heute über breiten Graben und undurchdringlichen Sumpf fich erhebend, ben Manberer mit Staunen erfüllen. Bon biefem Schloß Spantetom aus hatten bie Schwertne ichon oft bie betriebsamen Unklamer befehbet, ihre Raufleute niebergeworfen, als im Sahre 1458, gleich nach bem Bunbnig ber vier Stabte, ber Abel Banbel fuchte, um bie Burger zu hindern, ben verwandten Stabten ju helfen. Die Schwerine forberten einen von Spantetow entlaufenen Bauer gurud, und wie ihnen Sans Bohler, ber Burgermeifter, eine angeblich fpottische Antwort gab, traten fie mit ben berüchtigten Ganfen v. Putlig aus ber Dart, mit ben Rohren, Boffen, ben Sahnen aus Decklenburg und andern Freunden, jumal mit bem Sofge finde Bergog Erich's gusammen, und fielen bie Dorfer ber Stadt mit ber Branbfactel an. Die Burger zogen ihnen unverzagt entgegen, erlitten aber, fcwach, am 3. Juni 1458 einen empfindlichen Berluft von 107 Gefangenen und Tobten. Richt entmuthigt, bauten fie barauf ben bis gur Stunde aufrechtstehenben Wartthurm "Sobenftein", bort, wo bie Landstraße von Pasewalt in ihr Gebiet tritt und

ein breiter tiefer Graben ihre Relbmart im Gubmeften gegen ploglichen Ueberfall ber Rauber ichut und noch fichtbar ift; aufmertfame Bachter erfpaheten von ber Binne, wie im Beichbilbe von Frankfurt a. M. ben annahernben Feind, und melbeten burch ausgestecte Beichen bem Bachtposten auf bem Stabt= thurme bie brobenbe Gefahr. Aber auch im Jahre 1459 war bas Kriegsglud ben Bereinzelten abholb; fie unterlagen am 11. Juni bei Drewelow', zwei Meilen von ihrer Mauer, ber vereinigten Ritterschaft. Ein Guhnversuch bes jungen Bergog Dtto, im August in Untlam perfonlich anwefend, zerfchlug fich; jeboch entschloffen, sich nicht unter ben guß bes übermuthi= gen Abels tommen gu laffen, obgleich Stralfund und Greifewalb im Scheinfrieben mit ben Fürsten ben helbenmuthigen Nachbaren nur geringe Sulfe gutom= men liegen, festen bie Untlamer bie Febbe fort, schauten um Bunbesgenoffen bei ben Dedlenburgern, alten Feinden ber Schwerine, aus, die ihrerfeits fich wiederum unter ben oberherrlichen Schut Bergog Erich's von Wolgast flüchteten. — Bahrend in Borpommern eine fo fcmabliche Auflofung aller Staategewalt einriß, hatte Bergog Erich, beffen perfonliche Thatigkeit wir in biefen Sahren vorzüglich jenfeits ber Swine finden, und beffen Politit mehr furcht= fam als großartig ben Wenbungen bes preußisch = polnischen Rriegs folgte, in jenen ganben, nicht ohne

#### 166 Deutsches Burgerthum in Pommern

Berfculbung, Leib und Schaben erfahren. Rurfürst Friedrich die angeblich in ihren Danbelsfreiheiten bebinderten Stettiner nicht ichirmte als Boemund bes jungen Otto, halfen biefe fich teden Muthe felbft gegen ihre Nachbarftabt und gegen bergog Erich; auf ber einen Geite fielen fie einmal 1458 in der Morgenstunde plunbernd in bas schlecht . vermahrte Stargard ein und fehrten mit ihrer Beute jubelnd gurud; andererfeits Schifften fie nach ber Infel Wollin hinab, verbrannten bas Schlog Pritter, Erich's Refibeng, mit bem Dorfe Oftimine (im Juni 1458) und andere Orte, und hielten bie Donche bes Rlofters Pubegla auf Ufebom in bauernber Unge. Bergeblich theibigte Bifchof Benning v. Rammin, beffen rebellifche Stiftsunterthanen, Die Rolberger, gebannt und geachtet, im allgemeiner werbenben Rriege um fo trobiger verfuhren. Much Lubede Gubngefuch warb von ben Erhitten nicht geachtet, bie ber Rach: barfehbe ben Charafter eines verwidelten Burgerfrieges gaben, als ber Tob bes alten Danentonige auch bie friedlichen Unterthanen in Parteien fpaltete. Erich, ber burch große Schickfale gelauterte Berricher, ber Biffenschaft nicht abholb, wie benn burch ihn ober auf feine Ermunterung bas bekannte banifche Chroniton verfaßt wurde, farb im Frubling bes Jahres 1459 ju Rigenwalde, beffen Pfarrfirche bie Gebeine bes zu feiner Beit fo bochwaltenben Mannes noch

bewahrt; ohne Wiberfpruch erbte feines Bruberfohns Tochter, Sophie, Erich bes Jungern Gemablin, bie Bagrichaft und bie banifchen Ronigsschate, toftbares Gerath und verehrte Alterthumer, bie in ber pommerichen Geschichte eine abnliche Rolle spielen ale ber Ribelungenhort, obgleich Cophie ber frantischen Frebegunde bisweilen naber fteht als ber burgundischen Chrimhilbis; über bas Land bagegen erhob fich ein gefahrlicher Bruber- und Bermanbtenzwift. Denn Erich II, ber seit einigen Jahren Lauenburg und Butow bem Pommerlande gesichert und befest bielt, glaubte fich jum alleinigen Befig berechtigt, warb von ben Stanben zu Rügenwalde am 16. Juni 1459 vorläufig als Berwefer von hinterpommern angenommen und gewann auch ben Abel folgenben Tage burch bie bulbreichsten Drivilegien, welche ben Tochtern ber letten Lehnstrager lebenslangtichen Befit ber Guter duwiesen. Doch sein eigener Bruder, Bratislav X, entruftet über bie ungerechte ganbergier, bie ichon dem Bater Beider fruchtlose Sorge bereitet hatte, folof fich an Bergog Otto an, fur welchen ber Rurfürft von Brandenburg als Bormund Unsprüche erhob, anfangs hinterpommern fogar für biefen allein erben wollte, eingebent ber Worte; welche Konig Erich im Berbrug über ben unehrerbietigen Better einft geaußert hatte. Im 2ten September 1459 tamen die beiden Bettern, Otto und Bratislav X,

#### 168 Deutsches Burgerthum in Dommern

gu Angermunde mit Friedrich gusammen, erhielten eine bebeutenbe Summe Gelbes gur Unterftugung, bie Buficherung ber Sulfe, um gegen Erich gu ibrem Recht an Sinterpommern zu gelangen, und aualeich bewaffnete Bermittelung gegen ben Bergog von Medlenburg : Stargard, ber wenige Tage nach ber ermahnten Unwesenheit Otto's in Unklam mit ben Burgern vor Spantekow lag. Fur biefen Beiftand verpfanbete Bratislav X bem Rurfurften feine Balfte an Dasemalt und an ben Schloffern Alt: und Neu=Torgelow bis jur Rudzahlung ber 31,000 Rh. Gulben, und gonnte alfo lieber bem gefahrlichen Schieberichter einen Befit im eigenen ganbe, als bag er ber Berrichsucht bes Brubers nachgesehen. Bunachft empfand bas unschulbige gand bie Strafe ungerecht ftreitenber Berren; bann aber mußte auch Erich für feinen Beig und feine Unbruderlichteit em: pfindlich bugen. Erftlich benutten bie Stargarber bas Sulfebeburfniß Erich's II fur ihren 3mift gegen bie Stettiner, halfen ihm von ihrer Stadt aus bes verftorbenen Konigs gande einnehmen, mabrent bie Stettiner mit ben Baffen bie Partei Bratislav X und ihres Gebieters Otto III ergriffen. Auf Erich's Betrieb entfagten an einem Tage 1460 feche friege: luftige Ebelleute, unter ihnen ber Komtur von Bachan, nebst ber Stadt Greifenberg, ben Stettinern, als helfer Erich's; an bemfelben Tage ichickten im

Ramen ber Stargarber einige achtzig Ritter aus Bor: und hinterpommern ihre Sehbebriefe. Die Stettiner erfcprafen nicht, bewahrten ihre Stadt und ben Damzoll, nahmen einen martifchen Ebelmann, Reinholb von Schoning, jum Rriegsoberften an und marfen viele Burger aus bem Bergogthum Bol= gaft nieber. 216 am 22. Februar 1460 Erich mit feiner Partei ben Thurm am ftettiner Damioft überfallen, nach blutigem Treffen eingenommen, zerftort hatte und nach vielfacher Beschäbigung bes Stadtgebiets mit iconer Beute gurudgefehrt mar, jogen, um fich ju rachen (gegen Enbe Juni 1460). Die Stettiner, mit bem Bolfe, welches ihnen Bergog Ultich von Medlenburg, Bergog Otto und Bratislav X geschickt, jur Nachtzeit gegen Stargarb. Beitig genug entbedte ber Bachter auf bem Johannisthurme ben feinblichen Anfall, fo bag bie Angreifer swar von ber Uebermaltigung ber mit tapfern Burgern bemannten Balle abstehen mußten, bagegen alle heerben ber Stabt forttrieben, auf bem Rogmartte ju Stettin bie Beute theilten und ben farten Thurm an ber Bollbrucke wieber aufbauten. Bum Erfat fur feine Schusbefohlenen ließ wiederum Erich im folgenden Serbite die ftettiner Schonenfahrer bei Bolgaft anhalten, und wir ermeffen, ba obenein bie Febbe zwischen ben Schwerinern und Unflamern fortbauerte, ber alte Streit zwifchen Rolberg und bem Sifter, Tafdenb. X. 8

#### 170 Deutsches Burgerthum in Pommern

Domftift neue Rahrung gewann, ber Krieg zwischen Stralfund, ben Barnetowen und Medlenburgern noch nicht beendet war, in welchem Grabe die beillofe burgerliche Bwietracht bas Pommerland neben ben Greueln bes fo naben polnifch = preußischen Rampfs zerfleischte. Aber auch gegen bie Anklamer unterlagen in biefem Jahre bie Belfer Erich's; am 15. Juli 1461 suchten fie, 100 Pferbe ftart, bie rauberifc haufenben Ebelleute, erschlugen fieben herren, unter ihnen zwei Schwerine mit ben Beinamen "Ralepat" und "Dieftel", und rachten frubere Einbuge, indem fie mehrere fefte Baufer ber Schwerine angunbeten, auch bie Rirchen nicht schonten, in welchen bie furchtfamen Begner ihre Roftbarteiten geborgen bat ten. Ja, bie Sieger gingen bamit um, mit aus: lanbifchem Beiftanbe, welchen Branbenburge Drohung im vorigen Sahre noch verhindert hatte, burch Berftorung Spantetows fich fur immer Rube gu verfchaf: fen, ale noch ju rechter Beit bie Furften bie Folgen ihres Streites erfannten. Denn Erich tam bei ben wiberwartigften Erfahrungen aller Orten gur Erfennt: nif, baf er ohne einen unverhaltnifmaßig fcmeren Rrieg mit bem eigenen Bruber und bem jungen Otto von Stettin, welcher mitten unter ber ftargarbichen Sehbe im Jahre 1460 burch ben Martgrafen Ale brecht Achilles als munbig mit einer ichonen Rebe ben Burgern Stettins in ber Marientirche überant:

wortet war und die Regierung verheißlich angetreten hatte, feine Abficht auf die gange Erbschaft nicht ausführen tonne. Dbenein war Erich's gunftiges Berhaltniß zum Ronig von Polen, bei bem er furz porber zu Ralisch tonigliche Geschente und bie berrlichfte Aufnahme gefunden hatte, gleich barauf bebenklich, nicht ohne Schuld bes Bergogs, gestort worben. Die Danziger, ben Burgern Lauenburge und Erich, bem Schutheren, mistrauend, hatten bie Stabt ploblich befett, ihre Gegner unter ben Burgern, verwiefen, unb Die Stadt zwar fpater, unter dem Rechte ber Mitbefesuna. Erich wiedergegeben, als aber im August 1460 bie Rreugritter Lauenburg einschloffen, bas Gebiet von Pommern verheerten, bem Bergoge breigebn abelige Berren in Geschäften beim Rriege auffingen, trat Grich eben nicht ruhmlich jur Gegenpartei, jog mitten burch bie Belagerer mit 200 Mann in bie Stabt ein, und erklarte unummunben, bag er, um feine Bafallen zu befreien und fein gand zu ichuten, bem Drben bie Schloffer Lauenburg und Butom überliefern muffe. 3mar baten bie Burger, aus Furcht por ber Rache ber Ritter, in ber flebenblichften Beife bas Lofegelb unter fich aufbringen zu burfen; allein Erich fand bie Berbinbung mit bem Orben vortheil: bafter und offnete bie Keften 1460 im September gum Schein ben Rittern, bie fie ihm fpater nach ber Berabrebung fur 8000 Gulben wieber abtraten. 8\*

## 172 Deutsches Burgerthum in Dommern

Auf bie Rlage ber Danziger warb Cafimir auf ben treubruchigen Bundesgenoffen und Bermandten fo erbittert, bag Pommern balb ben Berwuftungen ber polnischen Sorben ichutlos jur Beute fiel. gemacht burch Bibermartigfeiten, ließ Erich baber bie Entscheidung bem Rurfürsten Friedrich als Schiebs= richter, welcher, nachbem er burch erneute Berfchreibung zu Reuftabt Cbersmalbe am 26. September 1460 fich fur feine Bulfe bes halben Pafemalts und ber beiden Schloffer Torgelow verfichert und Dtto und Bratislav verbindlich gemacht hatte, fich nicht eber mit Erich um bes alten Ronigs Erbe ju verfohnen, bis jene Reften an ben Rurfurften gelangt feien, mit offenbarer Berturgung ber Rechte bes Saufes Bolgaft, im Sabre 1460 in ber Beife theilte, bag Stettin Die vorbere Balfte von hinterpommern, von ber Ihna bis jum Gollenberg erhielt; bem Erich und Bratislav bagegen bas Bebiet bis an bie Grenze von Pommerellen zufiel; Reu = Torgelow enblich als Lobn bes Schieberichters ju Sanben Branbenburge mit einem ihm zugethanen pommerfchen Bafallen, Bacha: rias Safe, befett murbe. So bart geftraft, vertaufchte Erich einige Diftricte von Borpommern an feinen Bruber, um ungetheilt in hinterpommern gu herrschen, mahrend Wratislav X, bereits mit ber Tochter Markgraf Johann's vermablt und Bater ameier Pringen, Erbmann's und Svantibor's, von

Rugen, Barth und Grimmen aus über bie Marten awischen Peene und Tollense bie Oberherrlichkeit aus-Branbenburg batte am meiften gewonnen; benn wiber alles Fürstenrecht mar bas stettiner Saus, beffen Beimfall nach bem Aussterben es feit 130 Sahren im Muge behielt, ansehnlich vergrößert worben.

Inbem man zugleich mit biefem Bertrage einen orbentlichen Rechtegang im Streit ber Stettiner und Stargarber einleitete und nur noch bie folberger Fehbe blieb, trat jenseits ber Ober zwar Ruhe burgerlicher Baffen ein, bagegen lag über bem unglucklichen Canbe ber Born bes Polenkonigs. Denn als im folgenben Jahre 1461 Cafimir vor Friedland und Ronit lag, fcweiften verheerenbe Rotten ber Tataren ine pommeriche Bebiet, brannten, eroberten Reu = Stettin und viele andere Orte, und fehrten, bie fie verfol= genden Pommern theils erschlagend, theils fangend, mit reicher Beute ins Lager von Konit zurud. Roch. fchlimmer wurbe es bem Bergog ergangen fein, batte feine entschloffene Gemablin, bie ftolge Sophie, Sagellonischen Blutes von Mutter und Grofmutter ber, mit Erich zwar noch in ungetrennter Che, boch polnifch gefinnt und voll Berbruf über ihres Gatten an Casimir begangene Treulosigfeit, sich nicht perfonlich zu ihrem Better, bem Ronige begeben (22. Septbr. 1461) und bie ichone, beredtfame Frau

## 174 Deutsches Burgerthum in Pommern

burch ichmeichelnbe Worte fo geneigtes Bebor gefunben, bag er bem beschamten Bergog ben Treubruch vergab, ihn von neuem als Bunbesgenoffen verpflich= tete. Soll boch ber galante Polenherticher beim Unblid und in ber Unterhaltung mit ber pommerfchen Fürstin fo entzuckt gemefen fein, bag er es bereute, nicht, wie er fruber gewollt, ber Erbin bes reichen Danenkonige feine Sand geboten zu haben. Nach biefer Berfohnung, in welcher Erich, ber fo ftattliche Berr und Ritter, eine traurige Rolle spielte, nannte ber Jagellone ben Erich, bas beutsche Reichsglieb, unter ben Rurften, welche unter Polens Schut und Dberherrlichkeit gehorten; beiber Gatten Berhaltnif befferte aber bie Gnabe bes Ronigs fur Cophia, bie bas Uebergewicht bes Reichthums und ber Geburt ben Chegenoffen langft hatte empfinden laffen , nicht, und Erich faate fich baber balb von ber ibm gehaffigen, von feiner Gemahlin unterftusten Partei los. --In Vorpommern fdwantte gleichzeitig bas fürftliche Anfeben noch gefahrlicher. Die Anklamer, um bie Schwerine vollends zu erbruden, erneuerten, ba fie bei ben ganbesherren nicht Abhulfe fanben, mit bem Bergog Magnus von Medlenburg : Stargarb 1461 ben Bergleich, und gablten ihm 6000 Gulben, bamit er vor Spantetow zoge und baffelbe zerftorte. Sie gebachten bem alle ihre burgerliche Betriebfamteit gerruttenben Sanbel ein grundliches Enbe gu machen,

175

und follten auch bie Grenzen gegen Medlenburg ihres wichtigsten Bertheidigungepunktes beraubt werben. Bereits lag bas medlenburgifche heer unter ben Mauern bes Schloffes, als alle brei Bergoge, Erich, Wratislav und Otto, in banger Gorge herbeieilten und ju Gorfeburg friedliche Unterhandlung einleiteten. Erich, nicht in Folge fürstlicher Dberherrlichkeit, fonbern nur mit ber Befugnig eines frei ermablten Schiebrichtere, bewirkte zu Anklam am Sonntag nach Martini 1461, unter bem Beiftanbe bes tuchtigen Rechtsgelehrten und Professors zu Greifsmald, Matthias von Bes bel, bes Doctors Beinrich Rubenom und ber Gendboten Greifewalbs und Demmins - Stralfund wird in ber Urkunde nicht ermabnt - einen Bertrag, melder bie Schwäche bes Fürsten und bie Nieberlage bes Abels befiegelte. Treuer Friebe murbe geboten bei 6000 rhein. Gulben Strafe; bie Schwerine und ihre helfer retteten nur bas Schloß Spantetow, lies fen ben Unklamern bie reiche, aus ihren Saufern und in ihrer Rirche gewonnene Beute und mußten ihre Befangenen, nach Bermogen geschätt, auslofen. Unbere Schulbforberungen follten auf gutlichem Wege ausgeglichen werben; eingeschloffen in die Guhne blies ben die Genossen ber Schwerine und die Schwester= flabte Untlams, Greifsmald und Demmin. Der Ahnbung, bag bie Anklamer fremben Beiftand gefucht, ward mit feinem Worte gedacht, vielmehr er-

#### 176 Deutsches Burgerthum in Dommern

neuerten die vier Stadte am 30. November 1462 ihr altes Bundniß, und fügten, zur Bezeugung ihrer gegen den Landesherrn erkampften Stellung, noch hinzu, "daß, wenn ein Rathmann aus ihrer Mitte in die Ungnade des Fürsten siele, sich die Städte eines solchen Mannes annehmen, ihn schirmen müßten, und nicht zugeben, daß er sonst wohin zu Rechte entboten werde." Als in Borpommern das Bürgerthum gegen Herzog und Abel überall den Sieg errungen, gelang auch den Kolbergern, ihre verschworenen Feinde, Prälaten, Ritterschaft und landesfürstliche Angriffe durch glänzende Tapferkeit von ihren Mauern abzutreiben, und trat Hans Schliessen wieder in würdige Reihe mit Dr. Heinrich Rubenow und dem Bürgermeister von Strassund.

# Achtes Capitel.

Sans Schlieffen und die Kolberger, im Schutze Danemarks, schlagen den Abel, die bischöfliche und fürstliche Partei von ihren Mauern ab, 1462. Aragischer Untergang des Burgermeisters Dr. Rubenow. Blutige Rache seines Geschlechts 1463. Gebächtnismale des Universitätsstifters.

Das wiederholte Ausweichen der Domherren, der erneuerte kirchliche Bann, die vereinten Angriffe des Bischofs und des Landesfürsten hatten den verkeherzten, streitbaren Hans von Schliessen, den wir zuleht 1459 unter dem Banner des Ordens verwundet bei Bassenheim fanden, schon 1460 in die bedrohte Heizmat zurückgeführt. An seinem Muthe und seiner kirchlich verdächtigen Aufklärung scheiterte im Jahre 1461 ein religiöses Schauspiel, welches auf die Allzgewalt heiliger Borstellungen in den Gemüthern seiner Mitbürger berechnet war. Der Präceptör, Kapellan und eine Procession des Convents des heil. Untonius zu Tempzin kamen mit den Sebeinen des

## 178 Deutiches Burgerthum in Dommern

heiligen Baters in die gebannte Stadt, und trugen fie, unter Rreugen und wehenden Sahnen, Buge und Unterwürfigfeit predigend, burch bie Baffen. Sans Schlieffen, beforgend, baß bas pfaffifche Geprange bie Seelen ber Gemeinde berucke und thatunfabig mache, ariff bie beilige Gefellichaft mit feinen Unbangern mitten im Buge an, jagte fie auseinander, fcmabte und verhöhnte bie Reliquien bes monchischen Patrons und ließ ben Rapellan und bie Scholaren einsteden. Die furchtbarften Bannfluche glitten an ben ehernen Gemuthern ab; um wie vor firchlicher Macht auch por Angriffen bes weltlichen Arms ficher gu fein, fcbloß Schlieffen gleich barauf, als Bergog Erich, ftatt bie Fehbe gu ichlichten, fich mit ben Gegnern bes Stifts vereinigte, am 12. Juni 1461 ein Bundniß mit Ronig Chriftian von Danemart, ber fo gern fei: nem ererbten Titel, Rouig ber Banbalen, einige Be beutung ju geben ftrebte. Eingebent ber Gunft unb ber Mobitbaten, welche Rolberg feit alten Beiten von ber banifchen Rrone empfangen, empfahl fich bie Ge: meinbe in bem Rriege gegen Denning, "ber fich für einen Bifchof von Kammin balt, ber mit Mord, Raub und Bann fie befallen, und welchem Bergog Erich von Dommern beiftebe", ber Gnabe bes Ronigs und feiner Rachkommen, und wurde feines Beiftandes gegen ihre Feinde getroftet. Gine fo bochft gefahrbenbe Berbindung ber bem Berzegthum ver-

pflichteten Stadt, gleichzeitig als Anklam bie Decklens burger ine Land gerufen, reitte ben Bergog ju neuer Gewaltthat, und mancher Strauf mochte mit ben Rolbergern ohne Sieg fur bie fürftliche Partei gefocht ten fein, als im tiefften Winter 1462 ein Unichlag versucht murbe, welcher bie Freiheit ber tropigen Bus ger mit einem Schlage nieberguftreden verfprach. Erich burfte auf ben Beiftant ber Rreugherren reche nen, als beren Belfer er fich, wiewol zu fpat, burg vorher gezeigt hatte, überbruffig bes butch Cophie geprebigten polnifchen Bunbniffes. 216 bas Seet bes Orbens im pusiger Winkel (17. Septbr. 1462) unter bem Ritter Friedrich Runed- eine blutige Dies berlage erlitten und man noch die Tobten begfub, wat gleich barauf Bergog Erich mit 600 fcmetgewaffe neten Reitern in bet Nahe bes Rampfplages erfchies nen, aber auf bie Runbe bom Siege ber Polen eitig, wiewol nicht ohne Berluft butch bie feine Abficht Er: rathenben, umgefehrt. Fur Diefe gweibeutige Ritter= that verfprachen bie Rreutherren ihm gegen Rolberg ben ichlefischen Soldnerhauptmann Jurgilibell (?) beffen bobmifche und beutsche Scharen, 700 Mann ftart, in Dommerellen und in Ronig lagen, ju fchiden. Das Gelingen abnildet Gewaltthaten im Reiche um biefelbe Beit ethobere bie Soffnung. Um 28. Detos ber 1462 hatte Abbif von Raffau, an Stelle Des durch Papft Dius II entfetten Erzbischofs Diether von Sfenburg erwählt, nach langer Febbe bie bem Erfteren treue Stadt Mains, nachdem er Berrather in ihrer Mitte erkauft, jur Nachtzeit erfturmt, bie ebelften Burger ermorbet, bie Deiften, ihres Bermogens beraubt, aus der Stadt gejagt, die volfreiche, gewerb: thatige Stadt, die Wiege ber erhabenften, noch gebeimnigvoll gehaltenen, Erfindung, die von ba ab in alle Welt verbreitet murbe, verobet, bie Freiheit ber uralten Reichestadt für alle Sahrhunderte gebrochen. Die Runde von einem fo unreblichen Siege bes Furften und Abels tam zeitig nach Pommern, und Bergog. Ebelleute und Bischof beschloffen die Nachab-Unabgefagt verfammelte ber ben Pralaten mung. und bem Furften jugeneigte Abel im tiefften Binter ein Deer von 1600 Pferben aus bem Stift und bem Bergogthum, um bie Stabt in Erich's Gewalt ju bringen, bewaffnete bie Bauern und empfina ben Bugug jener Bohmen unter Jurgilibell, bie als bie tuchttaften Rriegeleute noch immer in unferm Ro-Dinnies von ber Dften, einft Ronig ben galten. Erich's Hauptmann aus Wisby, marb wiederum jum Dberften bes Buge ermablt, ihm gunachft Rubiger von Maffow beigefellt, der einige Jahre fruber feine Entschloffenheit bem Bergoge um Butow und Lauenburg bemahrt hatte. Aber die norddeutschen Burger waren entweder wachsamer und streitbarer in Behauptung ber Freiheit als ihre Stanbesgenoffen am Rhein, ober gludlicher; gewiß ift wenigstens, bag fie feine Berrather in ihren Mauern gablten. - Go geheim ber Unschlag gehalten wurde, hatte ber Rath ju Rolberg boch einige Runde burch feine Bunbesgenoffen, die Danziger, auch einige Mannichaft jener Stadt, ber erbitterten Feinbin bes Orbens, gur glud= lichen Stunde aufgenommen, und fandte, taum glaubend, bag Ernstliches im tiefften Winter beabsichtigt werbe, fleißig feine Diener auf Runbichaft, welche gur Nachtzeit unter bie Berangiehenden geriethen, unbefangen nach bem 3wecte bes Buges forfchten, ba man fie aber ertannte, hart gefchlagen und gefangen mur= ben. Zwei entritten jeboch und brachten bie brobenbe Nachricht nach Rolberg. Go war man benn ichon einigermaßen auf ber but, boch noch im Ungewiffen, als in ber Nacht vom Thomastage ber Keind vor ber Stadt erichien, bie ichwergepangerten Ritter von ihren Pferben fliegen und mit ben Anechten über ben gefrornen Graben brangen. Bereits hatten fie fiebzehn Stridleitern, mit Querholzern verseben, an bie Mauern gelegt, um am Muhlthore bie Stadt ju überrafchen, als bie Bachter zum Burgermeifter Sans Schlieffen eilten und bie Schlafende Stadt mit Baffengeschrei erfüllten. Der nun war alebalb zu Pferbe auf, ritt burch bie Gaffen mit bem Befchrei : Up Kind Gades, der Viend is ver dem Dor! morauf Die unerschrockenen Burger, mit ihren Wehren nach

ber angegriffenen Seite fturgenb, bie schwerfälligen Ritter bereits auf ber Mauer erblicken, aber unent: fcoloffen und jagbaft fanben, ob fie fich in bie ge tummelvolle Stadt magen follten. Da nun erfcbienen bie Burger aus allen Gaffen auf allen Thur: men, erschlugen schon Riebergestiegene und trieben bie noch Anklimmenben mit Steinen und Stangen gurud, mahrend auch berghafte Belber Fluthen fieben: ben Biers, welches eben in ber Morgenstunde nabe am Thore gebraut wurde, ben Sturmenben ins Beficht goffen. Go wichen Ritter und Bohmen ichimpfe lich gurud, verfolgt von ben Buchfenichuffen; viele ertranten, ba bas Gis unter ihnen gufammenbrad, in ber tiefen Perfante, beren Rifde lange Beit Etel erregten, ba man menschliches Fleisch in ihrem Innern fand. Spiege, Leitern, Armbrufte, Beile unb anderes Rriegsgerath zurudlaffend, floben bie ebela Berren ins Freie, und rachten bie Dieberlage an ben Butern und Dorfern ber Stadt, Die fie plunbertett und in Brand ftedten. Die Burger aber, froh bet Sieges, ftreiften weit über ihr Stadtgebiet binaus, belagerten Bollenburg, beschäbigten bas Gigenthum bes Often und feiner Gefellen vietfach, und hatten mit feinen Reften Aehnliches vor wie bie Anklamer mit Spantefow, als bie Nachbarn ju Stargarb und Stolp ine Mittel traten und fure erfte bae offene Land vor erneuter Betheerung behuteten. Beidimt

ging Dinnies v. b. Often nach Bolgaft zu herzog Erich; die Kolberger aber jubelten, sangen bem so bos heimgeschickten Kriegsführer ein Spottlied nach, bessen erste Strophe

Dinnies von ber Often, bat schneewitte Kind, Dat kam mohl bet upt ben Kerken Glinb, Dat kam wohl up ben Timmerhof Da sprack he: Gott wy hebben loff

sich noch erhalten hat, und bewahrte die Leitern, Waffenstüde und anderes Gerath zum Gedachtniß ihrer Tapserkeit auf dem Rathshause. Die große Armbrust, welche über der Thur zur Borhalle des Rathssauls hing, gesiel im siebenjährigen Kriege den Russen, als merkwürdiges Alterthum, in dem Grade, daß sie dieselbe 1762, drei Jahrhundert später, mitnahmen. So war List und offene Gewalt gleich fruchtlos gegen Kolberg angewandt worden als der Bann; daß jesdoch bald darauf ein zwanzig Jahre geführter blutiz ger Krieg ein Ende erreichte, werden wir, als läbliche Folge einer allgemeinen Landesgesahr, noch andeuten.

Wahrend Hans Schlieffen, ber "frevelhafte Keher", im ganzen Norben hochgeachtet wurde und er, unansgeschten, in seiner Gemeinde waltete, während Otto Boge, bem haß ber Fürsten Arog bietend, ale alter fler Burgermeister in Stralfund saß, sein Rame, zwar vermißt in öffentlichen handeln, in Privatan-

gelegenheiten mehrmals vorkommt, und er, hoben Alters, friedlich über feinen Nachlag verfügte, batte allein bem britten unfere confularifchen Rleeblatte, bem Dr. Rubenow, nicht ber Born bes Canbesherrn, fonbern ber Gewaltneib ber Amtegenoffen und bie Blutrache eines gekrankten Geschlechts ein schauerliches Lebensende gebracht. In ber Fulle feiner hohen Memter maltete er bas Jahr 1462 bis auf ben letten Tag, lehrenb, orbnenb, Rirchen und Schulen fürstlich begabend. Als Wratislav X feinen jungen Sohn Svantibor auf bie Universität schickte und man bem jungen Fürften (1462) bie Rectorwurde übertrug, verwaltete Rubenow als Bicerector die Ge-Schafte, trat fie nicht, wie ergablt wirb, um Unbern gleiche Ehre zu gonnen, an Dr. Matthias von Bebel ab und ftanb überhaupt zu boch über bem Dage burgerlicher Gleichheit, hatte eine machtige Samilie zu unverfohnlich gefrankt und in feiner burgerlichen Laufbahn zu tragische Berwickelungen erfahren, als bag er, obenein mit geheimem Grolle vom Berjoge betrachtet, einen tubigen Tob hatte finben konnen. Im bitterften haften ibn zwei Danner, jeber bet Benoffe feiner verschiebenartigen Burben, nicht feines Ruhms und feiner Chre: Dietrich Lange von Dorpten, ber Ditburgermeifter und Bermanbte bes binge richteten Ariebrich Lange, und Dr. Beinrich Budow, nach Rubenow ber angesehenfte Akabemiker und

gleichfalls jenes Bermanbter; Beibe, ichon einmal vor ihm geflohen, hatten feiner Grogmuth bie Rudtebr ju verbanten; Grund genug, ben Bohlthater um fo tobtlicher anzufeinden. Weil bie Rlugheit bes Dan= nes und feine Gunft bei ber Menge ihnen aber feine Belegenheit bot, mit offentlicher Unklage ihn angugreifen, fo miethete Dietrich Lange, im Ginverftand= nif mit Dr. Buctow und einigen Rathmannern, un= ter benen Rlaus von ber Often befonbers genannt wirb, ein Paar morberische Buben, ben Leinweber ober Bofer Rlaus Suermann, ber vom Burgermei= fter gefrantt ju fein glaubte, und einen Debger Damerow, versprach ihnen Beiftand und Geleit in ber Stabt, wenn fie ben Uebermuthigen erfchlugen. Es war am letten Tage bes Jahres 1462, furge Beit nach bem Siege ber Rolberger, als Rubenom, ein so unermublicher Arbeiter, wie unfere Altvorbern überhaupt, in die Ratheschreiberei fich begab und, ohne die Amtegenoffen zu erwarten, in der Winter= ftube am Dfen feine ftabtifchen Geschafte begann, benen er bie größte Sorgfalt ju wibmen pflegte. Da harrte Damerow vor ber Thur, ber Andere aber trat jum Burgermeifter, als wenn er ein Gewerbe batte, jog bie Art unter bem Mantel hervor und spaltete bem Argtofen ben Ropf, bag er tobt aus bem Stuble fiel. Nach einer Nachricht waren bei ber gräßlichen That Dietrich Lange und einige Rathleute zugegen, ließen aber ben Morder ungestraft entkommen und vermehrten ben Argwohn, indem fie noch an bemfelben Tage Rubenow's entschiebenen Gegner, Maus v. b. Often, an feine Stelle ermahlten; nach Albert Rrang mar nur ein ,, frommer, bes Morbplans unfundiger", Rathoherr anwesend, welchem Schreden bie Sand fesselte. Go fiel Rubenow, in geistiger, wie in burgerlicher Beziehung gewiß ber vornehmfte, hochverbienteste Mann, als Opfer bes Reibes und ber Rachsucht, in ben Tagen perfonlichster Manns: geltung auch mit feiner Perfon entgeltenb. Das alterthumliche Saus, beffen Wand fein Blut beflecte, wird noch gezeigt; aber bas unschuldig vergoffene Blut schrie um Rache, und Mord und furchtbatter Burgeraufruhr mußte über Stadt und Universität tommen. Rubenow's Gefchlecht, feine Freunde an ber hoben Schule und bie Gemeinde erhoben, Delchior Rubenow ausgenommen, welcher furchtfam nach Stralfund flob, wuthenben garmen ; boch bie ichulb: bewußten Rathsherren heuchelten Abscheu gegen bie That, jumal bie Bertzeuge entronnen maren. Rube Erhrte Scheinbar gurud, obgleich vorsichtige Danner von Stralfund ihr nicht trauten, ben jungen Pringen Svantibor in ihre Dbhut nahmen und jum Bater nach Grimmen führten. Diefer erfchrat amar über bie unfelige That, veranlagte aber feine Untersuchung, fondern gab bie Sache bem entfernten Gebieter

•

Sreifswalds, dem Herzog Erich, anheim. So bestatteten benn Universität und Bürgerschaft feierlichst und unter gerechter Wehklage die Leiche Rubenow's, der keine Erben von seiner jüngeren, ihn um 30 Jahr überlebenden Frau hinterließ, in der Nahe des Hochaltars der Franziskaner = Minoritenkirche, deren Chor die Großältern seiner Wittwe 1348 erbaut und beide mit frommen Spenden bereichert hatten. Das Alter des Erschlagenen läßt sich nicht genau ermitteln; doch mußte er die höhern Mannesjahre bereits angestreten haben, wie die von ihm erhaltenen Vildnisse bezugen. Was weiter ihn, sein Geschlecht und seine Grabstätte angeht, werden wir am Schlusse hinzussigen und jest die weitern Auftritte der Tragödie zus vörderst versolgen.

Das bose Gewissen ließ unterbessen bie Anstister nicht ruhen; lauter wurde bie Anstage ber Bürger, baß die "Herren im Rathe" um den Mord wüßten; Berwandte und Freunde Rubenow's brüteten über Blutzuche. Um sich gegen einen Bolksauslauf sicher zu stellen, schrieben jene an Herzog Erich, welchen der Krieg Kouig Casimit's von Polen mit dem deutschen Dreben an der östlichen Grenze festhielt, "Rubenow und sein Anhang hatten die noch ausgesetze Huldigung der Stadt verhindert; er moge früh Morgens mit hinlanglicher Begleitung Bewassnetze unvermuthet vor der Stadt erschienen; sie wurden ihn dann einlassen

und bie ungehorfamen Burger ihm unterwerfen." Erich, fo oft gestraft wegen unrechtlich gehandhabten Regiments, nahm feinen Unftanb, um fein Unfeben über Greifswald zu befestigen, tam um Dftern 1463 mit nur funfzig Pferben an bas Thor, befchieb bie Burgermeifter ju fich und ward von biefen, welche ber eigenen Sicherheit wegen bes Gemeinwesens alte Freiheit verriethen, mit feinem Gefolge eingelaffen. Auf bas Rathhaus geführt, versammelte er bie Saupter ber Stabt, mabrend noch 300 Reiter, eingebrungen, alle Gaffen, um Aufruhr ju verhuten, befetten, und erhielt von ben Befturgten aufs neue Sulbigung und Treuschwur; bie ganze Gemeinbe warb, aus Furcht vor bem Gefolge bes Bergogs, gum Gleichen gezwungen. Beibe Burgermeifter, ermuthigt über ben Erfolg, brangen barauf in ben Bergog, bie Freunde und Bermandten Rubenow's, "von benen alles Unbeil herruhre", aus ber Stabt ju weifen, um neuem Tumulte vorzubeugen." Als jene Manner, vor ben Bergog gelaben, bas Unfinnen vernahmen, ,, fich in andern Orten hauslich niebergulaffen, weil ihr Aufent= halt in Greifswald Gefahr brobe", fragten fie muthig, weshalb ber Furft fie aus ber Beimat verbanne, und womit fie folches verbient hatten ? Erich vermochte ihnen teine Schulb beigumeffen, als bag er ihretwegen Auflauf gegen ben Rath beforge; er mußte beshalb ihre entschlossene Erwiberung : " Ind=

biger herr, nachbem wir folches nicht verbient baben, benten-wir bie Stadt nicht ju raumen, fonbern wir wollen auf unfern Gutern und unferm Erbe bleiben, bis Eure Gnaben uns rebliche Urfache fagen, mas wir verschulbet haben", hinnehmen und befahl nur noch bei bochfter Strafe, Riemand follte fich an bem Andern vergreifen, und gegen ben Rath, ber bes er: ichlagenen Doctors unschuldig fei, "Aufruhr erregen". Scheibend foll Erich, bem Getobteten feind wegen ber That in Horst und ben "Berrathern" bie Strafe gonnend, noch bas Wort verlautet haben: mas gilt's? die Buben werden fich unter einander ftrafen! -Schamlofe Berletung alles altgeheiligten Burgerbrauchs und unbegreiflicher Unverftand beiber Burgermeifter jog eiliger bie Erfulfung ber fürstlichen Beiffagung über ihr Haupt. Richt zufrieden mit ber Ungeftraftbeit ihrer schandlichen That, wollten sie, nach ihrem Berfprechen, ben beiben entwichenen Dorbern Aufenthalt in ber Stadt auswirken, und brangen bei bem Rath und ber Burgerschaft barauf, jenen freies Geleit ju ertheilen, "weil fie ben Doctor, als Berrather ber Stadt, zum Beften berfelben erichlagen hatten". Diefer offenbare Bruch bes lubifchen Rechts, "nach welchem fein Tobtschläger an bem Orte seiner That gebulbet murbe", reigte bie beffer Dentenben in bet Gemeinde jum entschloffenften Widerfpruch, zumal bie Bermandtschaft Rubenow's; follte fie bie Morber

## 190 Deutsches Burgerthum in Pommern

.

bes theuern Mannes alle Tage frei vor Mugen feben? . In ihrer Berblenbung gingen Dietrich Lange und Rlaus v. b. Dften fo weit, bag fie erftlich Spott ber Schuld hinzufügten, und bann ben greuelhaften Entichlug fasten, alle Glieber bes Rubenowichen Ge Schleches und bie wiberwilligen Amtsgenoffen aus bem Bege ju raumen. Schon maren bie lebernen Schlauche genahet, in welchen die Entfehlichen vierzehn Unfculbige erfaufen wollten, als ein mitleibiger Priefter ben Unfchlag beimlich ber Witwe bes Doctors und ihren Freunden entbedte, welche in ber Racht nach St. Laurentius beshalb ihre Bohnungen verließen und fich an sicherer Statte verbargen. Richt fo furchtfam handelte herr henning, Rathmann, ber Schwestermann ber Witme; muthig fagte er fich, ben Tobesftof auf bie Ungreifer felbft ju wenden. Mls bie Stadtbiener, wie fie bie Rubenowichen Saufer leer fanben, gerauschvoll suchend in ber Racht umberzogen, erwachte bie erfchrochene Burgerfchaft; Benning, ben Freunden Berg einrebend, rief auf ber Strafe bas entfetliche Jobute! "Der Bergog fei vor ben Thoren, bie Stadt, verrathen, bie Morber Rubenow's bes Einlaffes gewärtig"! Schrmifch fällt bie Menge ihm bei, ber bie frevelhaften Plane ber Burgermeifter an bas Licht bringt; ber ergrimmte Saufe fucht bie ichanblichen Burgermeister, geführt burch ben Blutracher Senning, findet ben einen, Dietrich Lange von Dorpten, ver-

ftedt in bem Banbichrant bes Rellers feines Saufes am Sifdmartt, eines noch vorhandenen thurmhoch gegiebelten Bebaubes, ben anberen, Rlaus v. b. Diten, verborgen in bem Gemach einer benachbarten Bochs nerin. Da war es um fie gefchehen; als Guhnopfer Rubenow's fanten fie unter Benning's Banben, und ber entfetliche Racher mochte beffelben Tage auch alle Begner bes Schwagers erschlagen haben, hatte er fie gewußt. Ueber bie Leichen hielt bie Menge barauf Gericht und ließ fie am Tage St. Sippolpt's bei ber Gertraubsfirche auf bas Rab ftofen. Gleichzeitig mit bem Gerichte warb henning an Rlaus v. b. Often Stelle jum Burgermeifter ermablt; Deter Barteow nahm ben Plat von Lange ein. Beinrich Buctow, bes Lettern Bermanbter, wich, obwol Rector ber Universitat, gleich barauf um Maria Simmelfahrt (15. August) nach Gugtow, wo er Pleban war. Eine verfohnenbe Sand trug bie ichauerliden Greigniffe in bie Unnalen ber Universitat. bie unter folden Sturmen mubfam erwuche, mit ben Worten ein: "Dogen alle zu ewigem Frieben ruhn, weil fie große Gonner und Erhalter ber hohen Schule gewesen finb". - Als Bergog Erich ben Bruch feis nes lanbesherrlichen Friebensgebots erfuhr, ichien er amar febr gu gurnen; aber ba bie 3wietracht ber Stabter feine Dacht befeftigte und hafliche Bermurf= niffe mit Konig Cafimir von Polen ihn bauernd beschäftigten, ließ er, burch die Geistlichkeit beredet, die Dingc gehen, gestattete aber auch dem Morder, Klaus Huermann, den Aufenthalt in seiner Residenz Wolgast, wo derselbe noch 40 Jahre ungestört lebte. So war Rubenow's Tod gerächt, aber die Freiheit der Stadt bewahrt, welche in Folge der Zwietracht fast unter des Fürsten Botmäßigkeit gerieth.

Bon Rubenow's gelehrter Thatigfeit als Jurift bat fich tein Dentmal erhalten, und fcwerlich mag er irgend ein wiffenschaftliches Wert verfaßt haben, ba bie Richtung ber Beit mehr auf mubfames Forichen als auf Produciren abzielte. Beuge bagegen feines amtlichen Bleifes, als Burgermeifter und haupt ber Universitat, find eine große Babl von eigenhandig gefchriebenen Documenten im Archiv ber Stadt und hohen Schule, theils in lateinischer Sprache, nach Maggabe feiner Beit ftpliffrt, ohne bemerkliche claffische Bilbung, die aus bem Latein ber nachften gelehrten Generation, welcher bie Buchbruderfunft rafch bie Schate bes Alterthums eroffnete, affectitt bervorleuchtet; theis in plattbeutscher Dunbart, bie ber gelehrte und fchreibgeubte Dann mit größerer Regelrechtigkeit und Reinheit handhabt als feine Beitgenoffen. Rubenow's anfehnlicher Buchervorrath fiel ber Universitat ju, tam aber bei ber Auflosung ber: felben in ben Reformationsunruben an bas Dom= ftift, bie fpatere Sauptpfarrfirche ju St. Ricolai, in

beren Bibliothet er fich noch findet. Dowol ben Erfchlagenen bie Witwe noch über breißig Jahre überlebte, scheint sein Geschlecht boch bier Landes ausgeftorben: ein Propft in Stolp ju Anfang bes 17. Jahrhunderts mag ju einem, in Stargard früh beis mifchen, 3meige gebort haben. Die verschiebenen. vom Doctor vorhandenen Bilbniffe, fo gering ihr Runftwerth ift, zeigen, an wurbiger Statte aufaeftellt, ein ernftes, entschloffenes Geficht, nicht ohne einen leifen Bug von Melancholie, mit berabbangenbem turgen Saat und einem fleinen Bart über ber Lippe: ber vollere Bart finbet fich erft auf Gemalben aus bem 16. Jahrhunderte. Gein Wohnhaus, ein alterthumliches Gebaube mit wenigen Gemachern, aber einer machtig geräumigen Borhalle, marb erft im Rabre 1800 abgebrochen und enthielt noch por bunbert Jahren fein Geschlechtswappen, brei laufenbe gelbe Windspiele mit goldenen Salsbandern, als Glasmalerei und Bergierung eines ehernen Thurflopfels; feine Grabftatte bagegen ift jest bem Auge bantbarer Nachfommen entwogen. Doch vor hundert Sahren fah man im boben Chor ber Frangistanerfirche einen aufgerichteten Grabstein, welcher bie Gebeine beiber Gats ten, ber frommen und freigebigen Berehrer bes Rinfters, bedte, mit Bilbniffen Beiber und ben gewohn= lichen Bezeichnungen. Auf bem Banbe in ber Sanb ber mannlichen Figur las man bie inhaltreichen 9 Diftor. Maidenb. X.

#### 194 Deutfches Burgerthum in Pommern

. Borte: "miseremini nostri, quia manus domini tetigit nos". Als am Enbe bes vorigen Jahrhunbetts bas alte Bebaube bem neuern Schulhaufe meichen mußte, fand fich bas befchriebene Dentmal nicht mehr lesbar: bagegen ein anberer, maßig großer Stein, mit bem Bilbe bes Gefreuzigten , ber Maria , einer fnienben Figur und frommer lateinischer Inschrift, auf den Erlofer fich beziehenb, barumter in Moncheschrift : "Uppe nyē iares avēde des lestē daghes des jars der bort Christi MCDLXII ward schlage her hinrich rubenow doctor in beide recote un borgh mester hyr". In ber alteften Stadtfirche ju St. Maria ift biefes Gedachtnif mabl, in die Mauer eingelaffen, vor Berftorung bewahrt So wenig außere Erinnerungszeichen find uns von unferm großen Ditburger geblieben, beffen Schopfung, in fturmbewegter Beit entftanben, jest nabe vier Sahr hundert alt, schon balb nach bes Mannes Tobe bem bebrangten Baterlanbe bie lohnenbiben Frischte trug.

## Reuntes Capitel.

Eintracht zwischen den Brüdern Erich und Wratislav beim Zode Otto III von Stettin (1464), und gemeinfame Berritrtung ihres Rechts gegen Brandenburg. Erwachenber Gemeinsinn der Bürger. Friede mit den Fürsten. Hans Schlieffen's Alugheit und Ausschhnung Rolbergs 1467. Feiersliche Berschnung-der Stralsunder mit den Barnetow 1470. Eintracht der Bürger und der Fürsten gekrönt durch den Ersolg des brandendurger Arieges.

Der fürstlichen Brüder feinbseige Stimmung und stimisches Berwürfnis dauerte noch einige Jahre nach Aubenow's Tode foet, ohne daß die bedenkliche Betriebsamkeit des Aurfürsten Friedrich im stettinischen herzogethum, dessen herrschaft nur auf einem Leben beruhte, ihnen die Angen öffnete. Auf den Fall undeerbten Todes des jungen herzogs Otto III baute Braudendurg die Hoffnung der Nachfolge, gemiß eines von Barnim III vor 130 Jahren einseitig, ohne Einwilligung des wolgastischen Hauses, geschlosienen Erdvertrages, hatte vorsichtig während der Vormundschaft einstußgebende Aemter mit seinen Anhans

## 196 Deutsches Burgerthum in Dommern

gern, und por allem ben Burgermeifterftuhl zu Stet: tin mit einem Marter. Albrecht Glinde, befest. Boll Sorge über biefe offentundigen Plane, fuchte Bergog Erich 1463 bie Burger burch bie Beftatigung ber ihnen von seinen Borfahren ertheilten Privilegien für sich zu gewinnen; aber noch im Juni 1463 einigten fich Wratislav und Otto zu Friedland mit bem Berzoge von Medlenburg = Stargarb gegen Erich und gegen ben jungern Markgrafen Friedrich, welchen bie Aufrechthaltung bes brandenburgischen Bergleichs zu jenem geführt hatte. Der Tob Friedrichs Jungern im October machte zwar ben Bergogen von Pommern bie medlenburgifche Sulfe unnothig; aber eine Seuche, welche im Jahre 1464 in Nordbeutschland wuthete, raffte Wratislav X Sohne, Svantibor und Erdmann, feine Gemahlin, Barbara, fort, und legte auch ben Lettling bes ftettiner Stammes, ben Schones verheißenden Otto, ins Grab. Rach uraltem, unbeftrittenem Rechte, am bunbigften ausgesprochen in bem Theilungerecef beiber Linien im Jahre 1295, mußte ben wolgaftischen Bergogen ber erledigte Untheil heimfallen; Brandenburg aber machte, gewandt und entschloffen, feine fpatern Anfpruche geltenb, beren Erorterung und Berfolg un= ferm Gegenstande fern bleibt, indem mir als Enbriel unserer Darftellung nur noch bervorzuheben haben. baß nicht allein ber unbrüberliche - 3wift mit bem

Tobe bes Betters erlofch, fonbern auch ein preiswurbiger Gemeinfinn und die muthigste Baterlandeliebe Fürften und Burger, unbeilvoll, fo lange getrennt. befähigte, in einer über funfzigjahrigen gehbe bas angestammte Recht ju vertheibigen. Nur gering ge= gen bie Sunberttaufenbe ihren Furften getreuen Dommerbergen, war bie Bahl Derjenigen, melde ein frembes Scepter eigennutig ober in guter Meinung begehrten, und empfindlich faben bie Brandenburger ugen Berechnungen getäuscht. Als bie Stante nach ber Beit Brauch in ber St. Ottenkirche gu Stettin fich zur Bestattung ber herzoglichen Leiche versammelt batten, und Albrecht Glinde Schilb und Selm bes ftettinischen Stammes mit ben Worten in die Gruft warf: "Da liegt leiber unsere Herrschaft Stettin, und ift nunmehr ber lobliche Stamm bes ftettinischen Bergogthums erloschen!" widersprachen Pralaten und Ebelleute und Stabteboten, eingebent ber ficheren uralten Gesammthand ber Lander rothen und fcwarzen Greife, fo breiftem Borgeben, und ein Eidstädt fprang in die Gruft, holte bie bergoglichen Beichen wieber heraus, mit ben Worten: "Richt alfo, wir haben noch erblich geborene Berrichaft, bie Bertoge von Dommern : Wolgaft." Der Dommern patriotifche Uebergeugung ließ fich burch teine Runfte, Berfprechungen und Drohungen irre machen, zumal Erich und Wratislav fich verfohnlich bie ritterliche

Sand reichten und burch Beilegung alles lanbesgefabrbenben Zwiefpalts bas ftarte Burgerthum für fich su wappnen eilten, Treue fur Treue findenb. Rachbem Beibe, au Greifewalb am 2. Rovember 1464 gegenwartig, die Privilegien aller ihrer Borfahren erneut und überall ben gum Berftanbnif gemeinfamer Roth gefommenen Stadten ben Frieden geboten, fahlten fie fich, wenn gleich bas ftettiner Bergogthum bie Sulbiaung noch verfchob, boch ftart genug, aus ber Mitte ihrer einfichtsvollen vaterlandliebenben Rathe, ber Juriften ber Universitat, ein bentwurdiges, geharnischtes Schreiben am 1. Januar 1465 an ben Rurfürsten abgeben zu laffen, in welchem fie ihrem "lieben Dheim" ben Gebrauch ihres Titels unter fagten, erklarten, er fei nicht ihr Bruber und Bets ter, ba fie feit ben beibnischen Beiten biefe ganbe befeffen hatten und biefelben gegen bie Soffahrt und Selbstgewalt bes "Burggrafen" von Nurnberg zu ver: theibigen gebachten. Gie mahnten ben Rurfürften an fein Umt, in bes Raifers Damen Unrecht unb Bewalt im Reiche ju fteuern , und überhaupt war ber Brief in einem fo gefunden hiftorifchen Bewuft fein abgefaßt, baß wir bie gelehrten Concipienten nicht vertennen. Der Rurfurft, feinen ,lieben Dheimen und Schwagern", ben Bergogen gu "Bolaaf und Barth", ben felt 170 Jahren geführten Titel: "Bergoge von Stettin = Pommern", verfagent, ant-

wortete wenige Tage barauf aus Koln a. b. Spree mit vornehmer Burechtweifung, behauptete ohne Grunde feine Anfpruche, verrieth aber mit feinen Rathen feine tiefe Runde über pommeriche Geschichte, indem er die Berficherung ber Pommeen, fie feien Bergoge von "beibnischen" Beiten ber, fur "bloße Worte" er-Harte, jugleich bie Wichtigfeit bes Burggrafenthums Rarnberg, ichon eines mertlichen Rurftentbums im beiligen romifchen Reiche, ebe ber Pommern Borfahren noth Chriften gewefen, auseinanberfette, befs fen Inhaber ein Fürst und beffer fei als ein "Pades lent und Pottammer", mit beren Titel und Birben bie Pommern vielleicht bes Rurfürften Erbfam= merer = und Burggrafenwurde verglichen haben mochten. In fo wunderlicher Weife verging fich die junge Diplomatit in jener Beit; boch brandenburgifcher Seits mit noch unglaublicherer Unwiffenheit ber nachft vergangenen Ereigniffe; mit Berwechselung ber Ramen und Linien pommericher Bergoge, jumal bie Urtuns ben nicht beisammen waren, sondern erft von ben Rathen im Riofter zu Roln und anderswo aufgefucht werben mußten. Ueberhaupt belegt biefer Streit, ent: gunbet um bas Wohl und Wehe eines fo großen Landes, bie Unwissenheit und die historische Untunde bes Sahrhunderts turg vor Berbreitung ber Buchdruckertunft. Wie in reichen Privatfamilien, welche vor einigen Gefchlechtsfolgen fich in Breige getrennt,

#### 200 Deutiches Burgerthum in Pommern

ber genealogische Busammenhang leicht vergeffen und im Bertehr berfelben nur bas Factifche, "fie ge borten aufammen", festgehalten au merben pfleat. fo konnten auch bie Pommern die Abtrennung ber regierenben Saufer nicht biplomatifc ficher nachweifen. Es fiel felbst bem gelehrten Professor von Greifswald, Matthias von Webel, nicht ein, obgleich er noch am meiften in ber Borgeit beimisch war, bis auf ben Bertrag beiber Stammvater von Wolgaft und Stettin im Jahre 1295 gurudgugeben; man behalf fich mit allgemeinen Angaben, zum Theil wunderlicher Urt, baß bie Bergoge feit zweitaufenb Sahren biefe Lanbe befeffen hatten und fruber Ronige von Glavien ge nannt feien. Barb boch erft achtzig Jahre nach Bebel ber innere Busammenhang ber Berzoasgeschichte burch Bugenhagen biplomatisch entbedt und ein nur buntles Bewußtfein auf gelehrte Grunbe gurudgeführt. Indem man nun nicht weiter als bis auf die Beit ber Großvater und Eltervater gurudgubenten vet: mochte und bie Bertrage feit Sigismund, von zwei: felbafter Reicheunmittelbarteit ber Stettiner zeugenb, vorlagen, burfen wir bie Politit Branbenburgs, bie noch weniger fich in bie Berwirrung gleichlautenber Mamen finden konnte, nicht gu hart befchulbigen, aumal wenn wir ermeffen, mit wie biplomatifch un: gulanglichen Grunden 170 Jahre fruher beim Ausfterben ber bangiger Linie bie Westpommern ihr Ber-

wandtschafterecht ju ftugen versuchten. Doch bei aller Barbarei bes Jahrhunderts erwies fich, als ber Fürsterestreit zunachst auf rechtlichem Wege vor Raifer und Reich verfolgt murbe, ber Segen, welchen Bratislav IX und Rubenow burch bie Grundung der Hochschule über bas Land gebracht hatten; benn nachbem bie Boreltern aus Mangel an flugen, gelehrten Rathen gegen Brandenburg fruber immer mehr in gutticher Danblung, ale im Rriege eingebuft, bot iebt bie pommeriche Universität eine große Bahl va= terlandseifriger und in juriftischer Praris erfahrener Manner, welche ber martifchen Rathe "Spitfindig= feit und Argumenten" fo gewandt zu begegnen mußten, bag ber Rurfurft einmal ausrief, "welcher Teufel bat bie Pommern jest fo flug gemacht?" Dantbar nannten bie Nachfommen als gefchickte Bertheis biger angestammten Rechts bie greifswalber Profesforen Matthias v. Mebel, Beinrich Budom, Johann Schlupwachter, Johann Perleberg, Arnd Segeberg, Georg Walter, ben Dr. Jaroslav Barnetom, ben wir ichon als ruftigen Sachwalt bes Familienstreits tennen, und zwei stralfundische Doctoren, welche jufammt an Raifers Sofe, auf Reichstagen und bei ben Rachbarfürsten ihre Dienste fürs Baterland boten, unerschroden oft gefahrvolle Senbungen übernahmen.

Doch wurden die Gelehrten allein wol nimmer

#### 102 Deutiches Burgerthum in Dommern

Dommern, als bem Greifen zusammt angehörig, gerettet haben, hatten nicht bie Burger, bochbergig alte Brrung bei Seite fegenb, ben bebrangten, umgewanbeiten Kanbesberen ihre Baffen geboten unb Hoffnung, welche die Gegner auf Uneinigkeit ber Stanbe gegrundet, ju Schanben gemacht. Fortan gab es nur eine Sache ju vertheibigen: Dommerns Selbstänbigkeit vor markischer Gewalt. Als im Jahre 1465 bie Bergoge von Medlenburg, fur Brandenburg gewonnen, bie Rederei an ben Grengen erneuten, einige unpatriotische Chelleute burch Rauberei bas Land beunruhigten, im Bertrauen auf ben Schut bes Rurfürsten, erhob fich bie Gemeinde von Stralfund vor ben Rath, nothigte ibn, an die Stelle ber hochbejahrten Burgermeifter vier junge, friegevet-Ranbige Manner, "bie reiten und Sarnifch tragen tonnten", gu ermablen, forgte fur Reiterei, feembe Golbner und jog mit ben Burgern von Greifswald und anbern vor bie Raubnefter, bie fie eroberten und in ben Grund brachen. Seit langen Jahren gum erften Dale fab man bie berzoglichen und ftabtifchen Banner beifammen weben vor Torgelow, einem febr festen Schloffe an ber Uder. Bacharias Bafe, ein Parteiganger ber Branbenburger, burch ben Rurfür= ften mit jener ihm früher zugesprochenen Refte betraut, obenein wegen grober Ungebührlichfeit, bie er fich einmal beim Trunte gegen ben noch jungen Berjog Wratistav X erlaubt, verhaft, hatte gleich nach bem Tobe Bergog Otto's gewagt, Udermunbe, bas Soflager bes Lanbesherrn, zu überfallen, bie Rathleute gefangen wegguführen und, auf bie Drobun= gen bes Bergogs fpottenb, gefagt: bas Saus (feine Burg) ftanbe bei bem Rathen (bem verfallenen Gis Bratislav's), "er moge nur fommen und thun, was er nicht laffen konne". Als ber Uebermuthige fortfuhr, mit feinen Befellen die Lanbstragen ju ge= fahrben, bes Markgrafen fich vertroftenb, berief ber ergurnte Bergog im Commer bes Sabres 1465 bie Manner von Stralfund, Greifewald; Antlam und Demmin, fo wie Stargarbs, Stettins und Pafewalks, bas gleichfalls treu bei ben angestammten herren hielt, belagerte bas Schloß Neu = Torgelow und machte burch fturmenben Ernft ben Safen fo jaghaft, bag er Rachts für feine Person burch bie Flucht fich rettete, worauf nach erneutem Angriff die Fefte mit febe betrachtlichen Borrathen in ber Mitte bes Juli erfturmt und in den Grund gebrochen wurde, bag fie noch ju Rangow's Beit in wuften Erummern lag. Die Boltsmuse fand geit: gemaß Gelegenheit, im Style Reinete's die Burger: that zu befingen; in bem alten Liebe fagt Lampe ju Bog, bem Darichall bes Bergogs, bonnenb:

#### 204 Deutiches Burgerthum in Dommern

ic arme hafe ligge nu im Grafe, tom ick averst herruth, Bog, ick torit byn huth.

#### Reinete antwortet :

ach Lampe, bift bu boert (thoricht) ich hebbe nie gehoert enen Hasen so wreb, bat he enen Bos son huth toreth.

So murben auch bie Medlenburger in einer Busammentunft auf ber boben Brude ju Damgarten am 19. Mai 1466 ju einem Stillftand vermocht: Stettin, ungeachtet bes verratherischen Burgermeifters, burch bie Treue ber Burger gegen Gewalt und beimliche Anschläge bewahrt; bie Stanbe hulbigten ben angestammten Berren, und bie Dommerfürsten, ob gleich vom Raifer und allen Rachbarn verlaffen, waren beim Ausbruch ber Sehbe mit ber Rraft ihres Boltes ftart genug, die erlittenen Berheerungen und ben kleinen Rrieg wahrenb ber schleppenben Unterhanblungen in gleichem Mage an ber Neumart zu rachen. Ginen loblichen, patriotischen Gifer gab gumal Kolbergs verschrienes Oberhaupt ju erkennen; benn als in biefen Tagen Rurfürst Friedrich, betriebfam feine Partei zu verftarten, - wie benn nicht geringes Gelb am faiferlichen hofe vom "Rangler

bis auf ben Thurhuter" vermandt war - ben Burgermeifter, noch in Feinbschaft mit Erich, bem Bis ichofe und bem Domcapitel, nach Schivelbein berief, fich febr gnabig gegen ihn bezeigte und ben tuchtig Bezechten gur Ertlarung und Ergreifung ber martis ichen Partei ju vermogen gebachte, benahm fich bans Schlieffen mit bewunderungewurdigem Freimuth und unerschuttertem patriotischen Sinne. Bie ber Rurfürft, auf bie gefährliche Lage Rolbergs hindeutend, fein Leidwefen über beffen Unfechtungen gu ertennen gab und fich ju "treuem Belfer" erbot, bantte Schlieffen mit verbindlicher Rede: "es ftande nicht in feiner Befugnif"; und wie jener mit ber Sprache offenbar heraustam : "Wer wird euch beschüten, menn euch euer herr und Riemand hold ift?" erwiberte ber Burgermeifter, fich trunkener ftellend, "St. Johann! St. Sobann!" in feiner gebrauchlichen Beife biefen beili= gen Ramen, fein Betheurungs : und Aluchwort, murmelnd, wenn er eben nichts fagen ober fich befinnen wollte. Der Markgraf, mabnend, er meine ben Datron bes Stifts, fuhr fort : ber Beilige mare mol ein guter Schutherr, aber fie mußten besgleichen auch auf Erben haben, und er fei erbotig, bie Stabt in feine Dbhut zu nehmen; worauf jedoch ber Schlaus topf immer zwischen ben Bahnen murmelte: "St. Jobann, St. Johann, herrn genug!" in ber Meinung, fie hatten ben Bischof und bie Bergoge von Dommern, benen konnten sie nicht genugsam thun; sellten sie barüber noch ben Markgrafen zum herrn nehmen? Enblich merkte ber kluge, leutselige Fürst, baß er mit bem Manne nichts ausrichten könne, wandte sich zum Scherz: "Behaltet nur St. Johann, ber thut euch nicht viel Ueberlaft", und entließ mit freundlichem Abschied ben vorsichtigen Burgermeister.

Solche Gefinnung lernte Erich fchagen, und um in bebrobter Beit allen innern Saber gu fchlichten, verficherte er noch im Jahre 4466 fich ber Freundfchaft Kolbergs. In bem zwischen ihm und ber Stabt geschloffenen Bertrage ließ man ben Schaben gegen einander aufgeben und vorlaufig Seitens bes Rathe bie Bebingung gelten , bag, fo oft ein Ranonifat erlebigt mare, gur Entschäbigung bes Dinnies v. b. Diten einer feines Geschlechts prafentirt werbe. So wenig erwies fich Kolberg gebeugt burch einen awanziaidhrigen Rrieg, baf es bie Steintafel an bem Thorthurme, die Inschrift und bas Schmabbilb geaen bie Pfaffen nicht antasten burfte, bis bei banlicher Beranderung im Jahre 1662 unter brandenburgifcher Sobeit beibe Dentmale tropiger Borgeit berabgenommen und in ber St. Marien = Bibliothet aufbewahrt murben. - 3m folgenden Jahre ver fohnte auch Bifchof Henning (Pfingstwoche 1467) fich und fein Capitel ju Kammin mit ber Stadt, vergab alle in ber Fehbe erlittenen Unbilde und Be

Schobigungen, gelobte Gintracht und Frieben, beftatigte alle Rechte und Areiheiten, mifchte fich aber nicht in ben Streit zwischen ber Gemeinbe und ben noch aus: gewichenen Domberren, als in eine innere Angelegen: beit, beren Schlichtung Bergog Erich gleichfalls übernommen habe. Der Thatigfeit bes Landesfürsten gefang es benn auch, am 2. Rebruar 1468 bie erbitterten Gemuther ber Pralaten und Burger babin ju vermitteln, baf feine Kangler Difolaus von Danis und Sander von Guttow bie Verwaltung bes Domftifte, jumal ber Einfunfte ju Rolberg, fo lange übernehmen follten, bis ber über bie Stadt verhangte Bann aufgehoben und bas Capitel wieder zuruchgetehrt fein wurde, was auch fpaterbin gefchah. Doch um in Bukunft gleicher verberblicher Parteiung bet Stiftsstanbe vorzubeugen, schlossen bie Stabte Rob berg und Roslin nach bem Tobe henning's einen Bertrag: feinem vom Capitel gemablten und vom Papfte bestätigten Bifchofe zu hulbigen, wenn er nicht beiber Freiheit und Privilegien beschworen batte.

Einen so bewunderungswürdigen Einfluß übte bie gemeinsame Baterlandsnoth auf die in ihren Rechten sonft so unbeugsam verharrenden Gemuther ber Pommern, und deshald blieben sie vor Ueberwältigung sicher. Der Bürgermeister, ben die Annalen seiner Stadt ben "großen Sans Schlieffen" nennen, so siegerich in ber Sandhabung seines Amtes, tam in

#### 208 Deutfches Burgerthum in Dommern

Ehren, wiewohl aus bem Rathe gefchieben, jum bidften Greifenalter, bezeugte ber Mutter Gottes feine Ehrfurcht, indem er ihr acht Morgen Acter jur Unterhaltung emiger Bachefergen in ber Soldenkapelle fchenfte, erlebte aber bie Berfohnung mit bem beilis gen Antonius von Tempzin nicht mehr, beffen Gebeine, mit bem Convente feierlich in die Stadt wieber eingefehrt (1497. 16. August), buffertige Genugthung von ber Burgerschaft erhielten. Der schrift liche Bertrag über biefen Act taftet bas Andenken bes gestorbenen Proconsuls zwar hart an, beffen ungeachtet blieben beffen Nachkommen bas einflugreichste Geschlecht ber Stadt, bis im heißesten Rampfe ber Reformation ein Berwurfnig mit bem Saufe ber Abebare, von so mahrhaft tragischer Beranlaffung, wie zu Dante's Beit in Piftoja zwischen weißen und fcwarzen Cancellieri, fich erhob und nach einer Reibe von Gewaltthaten und blutigem Getummel bas Unfeben unferer Patrigier in ihrer beiber Beimatftadt brach; baber bie Schlieffen, in andere gefellschaftliche Bebiete geführt, aus ben ftabtifchen Unnglen verschwinden, um gleich tuchtig und ftolg auf ihre ftabtifchen Borfahren, in boben Rriegsamtern, als Staatsbiener und Gelehrte, ju walten. - Ale aller Enben in Dommern Erich und Wratislay X ben innern Frieden, gleichgefinnt mit mackern Unterthanen, beforbert batten, mar allein bas Blut Raven Barnetom's,

kandvoigts von Rügen, noch zu versichnen, und ftatteten bie ganbesberren, fur ben treuften, mannhaftes ften Beiftand jener Gemeinde, fürstlich ihren Dant ab, indem fie ben verjährten, boch noch immer jems weilen fcmerglich empfundenen Bader begruben und geangstigten Gewiffen Frieben verschafften. In boppelter Art schwebte ber Sanbel nun icon ins zweite Sabrzehnd; bie Barnetow batten bie Stralfunder in des Kaifers Acht und in bes Papftes Bann gebracht und ihre Rachefehbe ju teiner Beit vergeffen; bie Fürsten, obwohl fie, wie 1460, Bevollmachtigte jur Beilegung bes Streits ernannten, auch bebeutenbe Summen von ber, Rube munichenben, Stabt erhals ten und für ihre Berfon langft begutigt, - mar boch selbst von Erich seit 1459 bei Erhöhung bes wolgafter Schiffszolls ben Stralfunbern bie maßige frühere Abaabe geblieben - hatten jebe landesherrliche Bermittelung bisher abgelehnt. Als nun nach mehrjahrigen Unterhandlungen, Bergleicheversuchen mit ben Brandenburgern bennoch 1468 ber offene Krieg ausbrach, bie Pommernherzoge allein gegen neunzehn absagende Fürsten baftanden, bewiesen bie Stabter, jumal die Stralfunder, fo ruhmlichen Gifer in bes Baterlandes Beftem, bag Erich und Bratislav ieben Groll wegen bes Landvolgts Hinrichtung in ihtet Seele tilaten. Wie namlich Bergog Beinrich von Medlenburg für bie Aufrechterhaltung bes folbiner

#### 210 Dentides Bargerthum in Dommern

Bertrags von 1466 ju ben Baffen gerufen, in ber Erntezeit 1468, als ber Markgraf vor Greifenhagen und ben ftettinischen Grengfesten lag, Treptow ber Tollense mit feinen Sohnen und Bettern et= fturmte und Reinbeswuth alle pommerfchen Lande bebrobte, gewann Bratislav mit ben Mannern von Greifewald und Demmin am 8. September bas Entfremdete gurud, und bewirfte eine Botichaft Stralfunder; welche fie mit hundert Pferben vor Greifenhagen fandten, bag ber Martgraf aus bem Lanbe fich entfernte, Jeboch ichon im folgenben Nahre 1469 rudte, vom Rurfürften perfonlich geführt, bas brandenburgifche Seer mit ben Medlenburgern erobernd bis Udermunbe, um burch Bezwingung bies fer Befte, welche bas Frifche Saff beherricht, bie Stettiner gur Uebergabe ju nothigen. Die Bergoge, als bie Schroachern, magten nicht, ben Feind im offenen Relbe aufzusuchen; boch vertheilten fie gefchickt ihre Scharen über bas Land, liegen bie Balber um Uctermunbe ,, fniden", bie Bege verhauen, um bie Bufuhr von Lebensmitteln gu verhindern. Bor Bratislav felbft behutete fich Ulrich von Medlenburg; aber bie Burger von Antlam erfunbichafteten, einen Boten auffangend, bie Strafe bes Bujugs, fielen ibn mit ganger Dacht an, erfchlugen bie Bebedung und führten fechzig Laftwagen mit Lebensmitteln in ihre Stadt. Als nun jugleich vierzehn Schiffe ber Stralfunder, mit Befchut und Speife verfeben, auf bem haff herbeifegelten, vierhundert Gemappnete ber Stadt mit Bratistav's Saufen fich vereinigten, ringsum bie Mege burch bie wuste Saibe versperet waren, verzagte ber Rurfurft, felbft in feinem Belte vor ben wohlgezielten Schuffen bes udermunbifchen Buchfenmeiftere, eines Donche, nicht ficher, mit bem barbenben Deer am Erfolg, gab eilig bie Belagerung auf, die Steinbuchsen von Brandenburg, Stendal und Frankfurt jurudlaffend, und tehrte mit fcwerem Unmuth, vielfach beschäbigt, in bie Dart beim; benn Bratislav und Erich folgten ben Abziehenben mit ben Ihrigen und rachten an ber Udermart, an Medlenburg, sumal an ber Neumart bie erlittene Berwuftung fo überbietenb, bag man um Ronigsberg, Schönfließ, Arnswalde, Berlinchen und Reu- Webel noch zu Kansom's Beit überall wufte Rirchen und mit Saibe bewachsene Dorfftatten fah. Gine Tage= fahrt zu Petritow, welche Konig Casimir von Polen im herbft 1469 gur Ausgleichung beiber Parteien anfeste, ferner ble Regierungsentfagung bes friegemus ben, franken Rurfürsten Friedrich II, und der Aufents halt feines Rachfolgers und Brubers Albrecht, bes beutschen Adrill's, in Franken, verschaffte ben Dom= mern bie fummerliche Rube einiger Jahre, bie fie, neuen Unfalls gewärtig, loblich anwandten, Die Ginigfeit ihrer Stabte vollends zu befestigen, um fo willi=

#### 212 Deutsches Burgerthum in Pommern

gere Dienfte forbern ju tonnen. Schon einige Reit früher hatte Erich und Wratislav zu horft, wiewohl noch ohne Erfolg, zwischen ben Barnetowen und ben Stralfundern getheibigt; unverbroffen luben fie wie berum bie Burgermeifter von Stralfund und Bruber henning, Raven, Sans und Jaroslav, ben patriotischen Rechtsgelehrten, nach Kamnig bei Greifswald, und brachten am 12. Juli 1470 bas fchwere Wert gludlich ju Stande. Dtto Boge's, bes Altbur germeifters, wird in ben Urfunden gar nicht erwähnt; feine Schulb vertrat bie Stadt, und in ihrem Ramen, auf ihre Roften, hatte ber Bergog bie Bermittelung übernommen. herr Erich machte in ber er ften Urtunde fich anheischig, jur Genugthung ber Barnetower, im Ramen ber Stralfunder, bie Babre mit ben, vom Gericht genommenen ober ausgegrabes nen. Gebeinen Raven's vor bem frallunder Thore au Greifsmalb - mobin fie gebracht wurden - mit feibenem Tuch ju bebecten, und mit ber Universität. ben Prieftern beiber Parteien, mit etlichen Pralaten. Ebelleuten und Stabteboten, in Anwesenheit einiger Ratheberren von Stralfund, im Gangen mit einem Gefolge von fechehundert Perfonen, in die Domfirche gu St. Nicolai ju fuhren, auf bie Babre 200 rhein. Gulben ju legen und bort vier Seelenmeffen halten ju laffen. Aller Raub, Morb und Brand, mit melchen die Tehbenden 17 Jahre hindurch einander beim=

gefucht, ward vergeben und vergeffen, in die Berfobnung alle Belfer ber Barnetow eingeschloffen. Berjog Erich gelobte ein fteinernes Rreug auf ber Stelle, wo Raven getobtet mar, zu errichten, zur emigen Befchirmung ber Stralfunder; er übergab ferner ben Barnetows bie Sauptmannichaft in Gugtow und versprach im Ramen ber Stabt bem Geschlecht in brei Terminen 3000 rhein. Gulben ju gahten, fowie baffelbe fpater mit eröffneten Lehngutern gu bebenten. Rachbem Erich in fo überaus glimpflicher Beife, freilich auf Rechnung ber Stralfunder, bie Gune bewirkt und fast noch mehr als bie Partei fur bie beleibigten Barnetows gethan, verbitigte er in einem zweiten Documente feierlich bem genannten Gefchlechte, bag bie Stralfunder bie Puntte bes Guhnvergleichs reblich halten murben, und ging bie Beffattung an einem, nicht genannten, Tage in bem verfohnenben Greifswald mit erschutternbem Pompe vor fich. Seit alter Beit übte man aber eine fo buftere Reierlichkeit, um bie Beifter unschulbig Erschlagener ju fuhnen. Mis um bie Ditte bes 14. Jahrhunderts Ritter Berthold von Glafenapp, Burger ju Rolberg, feinen Stiefvater Ditmar von Dabeiftein, im Streit wegen Lehnquts beim Rlofter Buctow erfchlagen, muste, nach langer Rehbe ber Bermandten, Bertholb im 3. 1376 auf bie Morbftatte eine Bahre feten, fie mit einem fetonen Tuth, zwolf Mart werth, bebeden,

## 214 Deutsches Bargerthum in Dommern

vierzig Pfund Bachsterzen anzimben, zwei Meffen lefen laffen und die Babre mit feinen Selfern, im Gefolge von hundert Verfonen, jur Beftattung in bie Rlofterfirche tragen, bei berfelben eine ewige Deffe fliften und ein Rreut, 40 guß hoch über ber Erbe, pflangen. Um bie Beimat beiber Parteien ju ehren und zu fühnen, mußte fich ber Entleiber in Rolberg einem noch toftbareren Geprange unterziehn, Ab: bitte thun, eine Bicarie im Dome fiften, in Petfon barauf nach Rom malifahren und zwei Stellvertreter gum beiligen Blute nach Machen fchicken, um bie Mabrzeichen beimzubringen. Ferner marb in Stral: fund im Jahre 1394 bie Leiche bes im vorigen Jahre pon ber Mathepartei enthaupteten Burgermeifter Garnom feierlich in bie Stadt geführt, und - ein greulicher Anblid - in ben Rathefinhl gefest, nachbem ein offentlicher Ausruf ben Bemorbeten wieber in feiner Ehre und Burbe bergeftellt, barauf mit Domp gur Erbe bestattet. Wie bie Buhmen ben Bulflam Bulf im Sahre 1409 auf bem Rirchhof zu Bergen erichlagen, ichicten bie Burger bie von ber Leiche abgelofte Sand als Leibzeichen bem landet: fürftlichen Gerichte, und erwirften, bag im Sahre 1414 auf Bermittelung bes Bergog Bratislav VIII bie Bubmen mit 200 Mittern und Rnappen, mit 200 Rrauen und Jimgfrauen, Die Sand in ber St. Micolaifirche ju Straffund ju Grabe trugen.

In ber zu Kamnis vorgeschriebenen Beise muffen benn auch in Greifsmalb Raven Barnetom's. Gebeine aur firchlichen Rubeftatte gebracht worden fein ; benn in ber Mitte bes Augusts 1470 gelobten nochmals bie Straffunder, unter ber Berburgung Bergog Bras tislan's und ihrer Areunde ju Greifsmald und Densmin, Friede und Freundschaft gegen bie Barnetows, ertiarten alle Briefe, welche fie gegen ihre Feinbe gu Rom ober anderswo erwirft, für machtlos und jenen unschablich, gelobten Bergeffenheit alles Unwillens und aller Zwietracht, "bie fo lange wegen ihres feligen Baters, Raven, ber vom Leben zum Tobe gefommen, zwischen ihnen geherrscht hatte", und verstatteten ihnen und ihren Genoffen ungehindert Banbel und Bertebr in ihrem Beichbilbe.

Bon bem Steinkreuge, welches Erich auf ber Richeftatte gu Stralfund ju erheben fich verpflichtet, finben wir feine Erwahnung in ber Stabtgefchichte. Dagegen, wenn man von Greifemalb halb Begs gegen Stralfund getommen ift, fieht man links an ber Mauer bes Gottesaders ber uraften Rirche bes greifswatbischon Dorfs Reinberg, welche beschattet von mehrhundertiabrigen Linden, fattlich gebaut, in ibrer hoben Lage einen weiten Blid auf ein fendits bares Land, im Rorben von Straffunde, im Guben von Greffsmalbe Thurmen begrenzt, bietet, und im Diten, über ben Bobben weg einen anmuthigen Theil

### 216 Deutiches Burgerthum in Dommern

Bugens überftbauet, einen boben, uralten Stein, mit bem Rreug bes Erlofers, einer am Stamme Enienden Figur und einer bemoften, langft vermitterten Inschrift; ferner ragt 200 Ruthen vor bem norblichen Thore Greifswalds, auf bem Wege nach Stralfund, einige Auf über ber Erbe, ohne Inichtift, mit faum merklichen Spuren ber Bearbeitung, tafelartig ein Stein herbor. Diejenigen pommerfchen Gefchichtschreiber nun, welche, Kangom, Rlempten und Sichftadt nachbetenb, mit Berfalfchung ber Ge fchichte Burgergehorfam predigend und überall Rache bes gottlichen und irbifchen Richters nachweisenb, etgablen : Boge, fluchtig geworben, fei mit feinem gangen Gefchlechte, unbefannt wo? zu Grunde gegangen, und Stralfunds Rath und Burgerichaft hatte, nach: bem fie flebend bie Bermittelung bes Bergogs Erich erlangt, ben Tobten vier Deilen Bege tragen muffen, fugen noch hingu, ber bemuthige und buffertige Bug habe auf ber langen Strede bie Babre nut zweimal nieberfeten burfen, auf ber Balfte bes Wens zu Reinberg und bicht vor bem Thor Greifsmalbs, und jum Gebachtniß biefer Buge feien jene Dentmale errichtet worben. Go hat benn die Sage bie grauenvollen Ereigniffe ber Batergeit an biefe Steine gefnupft, tann aber nur bas Mertzeichen vor Greife: wald einigermaßen mit der Bahricheinlichfeit belegen, bag namlich von bem bezeichneten Buntte aus ber

Leichenzug ber Stralfunder angehoben habe. Bas bagegen bas ftumme Denkmal am Riechhofe gu Reinberg betrifft, fo hangt baffelbe ohne 3meifel mit einer, an einer geringern Perfon bort verübten, Unthat gufam= men, bie, uber ber landfundigen vergeffen, auch ihr Erinnerungemal eingebußt bat. Um biefelbe Beit nam= lich, als die Boge'schen Banbel gang Pommerland befcaftigten, im Juli 1458, tam Bermann Goife, ein Muller aus Stralfund, auf emporende Art burch zwei Junter ums Leben. Sarmlos mit feinem Beibe und feinen Sohnen von Greifewald beimtehrend, ward er von ben mahrscheinlich truntenen herren auf ber Landstraße zur Rurzweil ausersehen und mit einem Strict am Salle und einem Bein neben bem Bagen bergeschleppt. Als nun ber faum glaubliche Scherz bem Armen jum Tobe ausschlug, erschrafen Bene, ersannen aber, sich du retten, die Arglift, ben Leichnam mit ber Frau und ben Sohnen vor ben Stadtvoigt Nifolaus Sageborn zu fuhren, und ben Müller als einen Stragenrauber anzuklagen, ben fie auf offenem Unfall gegen fie erfchlagen hatten. Der Richtvoigt, mit ben Bofewichtern befreundet, nahm bie Rlage nach lubischem Rechte auf, ungeachtet bie That, als auf freier Strafe, unter ichwerinschem Rechte geschehen, nicht vor ihn, fondern vor das Niebergericht gehörte. Als bemnach vor bem lubifchen Baum jene Bornehmen ihre Rlage erhartet, murbe. Diftor. Aafdenb. X. 10

#### 218 Deutiches Burgerthum in Dommern

bem Erichlagenen und ben Seinen teine Ruriprache gestattet, fondern ber Bann über fie ausgefprochen. Aber etliche fromme Burger mertten Buberei, erbarms ten fich ber Rrau und ichopften besonders aus bem Umftande ber Berfchleppung bes Rechts aus bem Schwerinschen ins Lubische Berbacht; nach bem Stabt= rechte mar bei "fcheinbarer That" bie Furfprache ausgeschloffen, nicht fo nach Schwerinschem, welches auch bem Tobten einen Anwalt gab. Ale bie Burger ibren Arawohn laut bekannten, mußte ber Rath ben Matthias Lippe, ben Berbachtigften, ins Gefangniß feben, gab ihn aber nach feche Tagen auf Furbitte feines Geschlechts frei und versohnte ihn mit bes Erichlagenen Angehörigen unter folgender Genugthuung: bag er ben Leichnam aus feinem eigenen Saufe in aller Pracht und herrlichkeit mit 300 Mannern und . Frauen beftatten laffe, eine ewige Seelenmeffe zu St. Ratharinen ftifte, fur ihn wallfahrenbe Priefter nach St. Jacob von Compostella, Rom, nach Ginfiedlen in ber Schwyt, nach St. Enewold, jum beiligen Blut zu Wilsnad, nach bem Gollenberge und nach Rent fchicte, eine fteinerne "Bange", 12 Sug bod, mit bem Bilbe bes Erlofers und bem Namen bes unichuldig Ermordeten auf ber Stelle greichte, wo bie Unthat vollbracht mar, und endlich ber Witme tau fend Mart Sundifch bezahlte. Ueber bie Gubne ber Delfer, namentlich über bie Strafe bes ichanblichen

Boigts, ift nichts befannt. Jenes Denkmal nun. das auf hatbem Bege von Greifewald nach Straffund mit ben gebachten Merkzeichen fich befindet, ift bem wol mahricheinlich bas gur Entfuhnung bes Rullers errichtete, beffen man balb vergas und ben ins Auge fallenden Stein mit ber unvergeffenen Barnetem'ichen Guhne in Berbindung brachte, jumat ba bas Rreug in Straffund entweber nicht gefest, ober balb fortgefchafft murbe.

In ber ergablten Weise mar bas Enbe bes burch Boge's Freiheitseifer und Uebereilung angestifteten Sandels, ohne Berunglimpfung bes Mannes, ohne Demuthigung des Raths, burch ehrenvolle Bermit= lung bes Farften. Freilich hatte bie Stadt in 18 Jahren einen Schaben von 100,000 Gulben erlitten, aber ihre Gelbftanbigfeit errettet. Unterlag Stralfund, die machtigfte Gemeinde bes gangen Derzogthums, fo hatte von jenem Tage ab bie Entwickelung ber burgertichen Berhaltniffe in Pommern eine bedroh: liche Wendung genommen, gewiß nicht jum Bortheil bes: Baterlands, ba wober Fürft, noch Abel, noch Bauerschaft. herangewift mar, um vom Burgerthum in brangvoller Beit bie Bertretung ber Nationalfraft gu übernehmen. Bebeutfam ift grade Greifswald, burch geordnete Berhalt: niffe fruber icon belobt, die Statte ber Berfohnung ; gwar bezeugen bie Jahrbucher ber hoben Schule mabrend bes Beitraumes von ihrer Stiftung bis gur Bollenbung ber

#### 220 Deutsches Burgerthum in Dommern

Reformation noch mehrfache Gewaltthaten, Gubne wegen erschlagener Chelleute, ein Bermurfnig amifchen ben Gliebern felbit, indem im Sahre 1478 ein Schisma bei ber Rectorwahl zwischen ben Kacultaten nur burch bie Ginziehung ber Universitateinfunfte burch ben Lanbesherrn geheilt werben fonnte; gwar entwickelte bie eigenthumliche Berbindung ber ftabtiichen Magistratur mit ber atabemischen Obrigteit. ber voterlichen Gewalt bes Rectors mit ber Strenae bes Burgermeifters ein oft fo fturmifches, hartfinni: aes. ja barbarifches Rechtsverfahren, als es ber frante, bulflose, nach Greifewald verschlagene, frankische Rit terpoet, Ulrich von Sutten, im Jahre 1509 burch bie Loigen, Burgermeifter, Professoren und Pralaten in einer Familie, erlitt; zwar fant bie Universitat im 16. Jahrhundert, "weil fie unter Raufleute und Schiffevolt gelegt", wie Bugenhagen und Ranbow beklagen, mehrmals in einen traurigen - Buftanb : fo maren boch bie Bebingungen gegeben, unter welchen, jum Frommen Dommerns und jut Ehre Deutschlands, Talente fich bethatigen, geiftige Bilbung an jener, bem Mittelpunkte bes beutichen Bolkblebens fernen, Seefufte Raum gewinnen mochte.

Otto Boge, ben wir so wenig wie seine Zeit unbedingt loben, welcher aber nicht wesentlich anders fein burfte, sollte er in seiner Zeit Bedeutung gewinnen, überlebte den Sohn seines erbittertften Gegners Bratislav IX, Erich II, fab noch icone Soffnung in bem Entel, bem herrlichen Bogislav X, aufgehen, und farb bochbejahrt, am 22. August 1475. Bol zur Gubne bes ber Stadt angerichteten Unbeile vermachte er fein Wohnhaus einem ber heiligen Anna gewidmeten Stifte von Augustinerinnen, und noch hundert Sahre fpater, ale fein Gefchlecht langit erloschen, bewahrte man ben Stubl, auf welchem ber Altburgermeifter geftorben, ale eine Reliquie.

Gebrochenen Muthe bagegen, von fcwerem bauslichen Grame belaben, boch mit bem Bewußtsein rit= terlicher Berfechtung angestammten Rechts, enbete ein Jahr früher Erich II. Sophia, Pommerns Brunehild und Fredegunde, hatte burch Tros auf ihre tonigliche Abkunft, ihre reiche Mitgift, jene banifchen Schate, mit welchen fie ben bedrangten Batten nie unterftugte, burch unweibliche leberhebung über ben Gemahl, burch Geringschatung bes Gestraften, bas eheliche Behagen icon fruh vertummert, und war während ber markifchen Unruhen mit ben Rinbern nach Rugenwalbe in Sicherheit geschickt worben. hoffartig begehrte fie nach bem Frieben burch ben Gatten in Perfon bie Abholung nach Bolgaft, verschulbete ben Unmuth ihres Mannes, ben fie verach= tete und haßte, fuhrte mit ihrem hofmeifter hans von Maffow ein anftofiges Leben und übertrug unnaturlich die Feindschaft gegen ben Gatten auf ihre

gemeinsamen Rinber. Da war es die Krone pom= mericher und beutscher Bauern, Sans Lange von Langig bei Rugenwalbe, ber fich, jum Gegen bes Baterlandes, bes wildgufmachfenben, verwahrloften Anaben Bogislav annahm; Erich bagegen, ber flattlichfte Furft, "von fconem, mannlichem Antlig, mit fo frausgelodtem, bis auf bie Sufte herabwallenbem, blondem Saa, bag es wie Golb in der Sonne glangte" - im Rathbaus ju Untlam fieht man noch fein Bild, ale bas altefte ber eingeborenen fürften - ftarb mit unverfohntem Groll am 5. Juli 1474 ju Wolgaft in jungen Jahren, fern von ben Seinen, und marb bei ben Batern im Rlofter Elbena beigesett. Auch ihn muß bie Geschichte nach bem Magstabe feiner Beit, nach ber eben fich aufschwingenben Souverainetatspolitit beurtheilen; wefentlich anbers burfte er nicht fein, wollte er von ben Stabtern nicht gar als Landjunter verachtet werben. Seiner Beit Richtung gehorte haftiges Bugreifen und Untaftung fremben Rechts, feiner Beit bas bagliche Fluchen, ihm felbft aber verfohnlicher Ginn, befonnener in ben Tagen ber Gefahr, und jener autmuthige humor, mit welchem er, bei vierteinhundert Mord! fluchend, bie "kurze Rechnungschaft" bes Bouners ju Stettin forberte, boch auf bie überbietenben Aluche bes teden Pfaffen feinen Born fallen ließ, mit ben Worten: "wer ba schal raten, be wil och baten" (wer ba mit Rath hilft, ber soll auch mit genießen). Sein Sohn Bogislav, burch ben Bauer vor unheilbarer sittlicher Bersunkenheit gerettet, zum Erbe des gesammten Pommerlands, aber auch in jungen Jahren allein zur muthvollen Bersechtung seiner Rechte berusen, überkam zum Ehrenhandel das obengeschilberte, starke Bürgerthum, wußte es klüglich, boch mit Bewußtsein des Herrschers, zu handhaben, und überlieserte dasselbe, mehr geschwächt im alternden Principe, als durch Antastung von außen her, dem Jahrhunderte der religiosen Spaltung, in welchem das Abendroth sinkenden deutschen Bürgerthums am spätesten über Stralfund erlosch; Kolbergs ererbten Bürgermuth dagegen hat noch die neuste Zeit versberrlicht.

## II.

# Spanien in seinem Verhältnisse zu ben Staaten Europas

bei bem

Uebergange ber Herrschaft von bem Hause - Habsburg auf bas Haus Bourbon.

Won.

8. 28. Schubert.

Die politische und geistige Entwickelung großer Bolfer und Staaten verfehlt niemals, in einflugreicher gemeinschaftlicher Einwirkung auf benachbarte und ent= ferntere Dachte beffelben Erbtheils fich geltenb gu machen. Sie wird balb zum entschiedenen Forbern ihrer eigenen Entwickelung, balb zu mannichfach verwidelndem Sindernig und offenbarem Burudhalten, nicht felten fogar gur finnlofen Berfchwendung ber edelften und toftbarften Rrafte mit fcheinbar unwiderstehlichem Unftofe fortgebrangt haben. Je bober ber gemeinschaftliche Culturmeffer biefer gegenseitig fich bestimmenben Wolfer ftebt, je ausgebehnter ihr Bech: fetverkehr nach den verschiedensten Beziehungen bes burgerlichen und geiftigen Lebens fie verfnupft bat, um fo bedeutfamer wird biefe Ginwirfung von De= riobe gu Periobe erscheinen. Sie wird eine intereffante Aufgabe bem Geschichtforfcher barbieten, um bei möglichst vollständiger Renntniß ber Thatsachen für einen bestimmten Beitraum nachzuspuren, von welchem Bolte aus vornehmtich für biefen Zeitabschnitt bie bewegende, rasch forttreibende Kraft ausgegangen ift, und welchem wiederum die zögernden oder zuruchaltenden Motive beigemeffen werden muffen.

Gine folche Aufgabe icheint beim erften Unblide leicht ausführbar und durch eine oberflächliche Behandlung bald befeitigt werben zu tonnen, aber ein genqueres Eingehen in biefelbe beckt fogleich bie ungemeinen Schwierigfeiten auf, wenn man bie Auf: gabe mit biftorischer Treue, mit unverfalschter Entbullung bes inneren Bufammenhangs zu lofen verfucht und ben trugerischen Glang eines wortreichen aber mahrheitswidrigen Raifonnements verabicheut. Bleiben wir zuvorberft bei ber geschichtlichen Bergangenheit ber heutigen Staaten Europas fteben, fo erlangen wir ficher bie anziehenbsten ber foeben naber bezeichneten Aufgaben, wenn wir die altesten Staaten uns auswählen, welche bereits im Mittelalter wie in ber neueren Beit für alle politischen Berhaltniffe ein großes Gewicht behauptet haben. Denn ihre Begiehungen gu ben übrigen Staaten find feit bem Befteben ber letteren mit benfelben entstanden, erweitert, umgeftaltet, auf turgere Beit vollig aufgehoben - und bann wiebet vielfeitig erneuert worben. Fortbestehen biefer Staaten unter ben bekannten alt gewohnten Formen tritt als ein nothwendiges Erfoberniß fur bie anbern Staaten hervor, es erhebt fich

fast zu einer wesentlichen Bebingung ihres eigenen politischen Lebens: baburch erscheint eine unausgefeste Aufmerksamteit auf bie inneren und außeren Berhaltniffe biefer Staaten gerechtfertigt, und eine gewichtvolle Beranberung in benfelben treibt die übri= gen zu einer allgemeinen Theilnahme, beren lette Folgen felten ohne eine gemeinschaftliche Ausgleichung an Gewinn und Berluften vorübergeben. Der erfte Anstoß zu folchen bedeutsamen politischen Umgeftal= tungen fommt aber oft aus bem innerften Schoofe ber nur fur ein einzelnes gand und feine localen Berhaltniffe berechneten Bermaltungspolitit, ober aus ben Intriguen eines icheinbar ifolirten Sofereigniffes, am häufigsten jeboch aus ben Beranberungen im Familienleben ber regierenben Dynastie, welche zugleich bie erblichen Unspruche auf die Thronfolge betreffen.

Die Erbfolgekriege ber europäischen Staaten in den letzten fünf Jahrhunderten seit der Thronbesteizung des Hauses Balois überhäusen und mit den schlagendsten Beispielen für dieses historische Resultat. Im Westen, Norden und Diten Europas entwickeln sich die langwierigsten und umfangreichsten Kriege, theils aus der Berfolgung dieser Ansprüche von Seizten der Berechtigten und Ufurpatoren, theils aus Benuhung der darüber entstandenen Streitigkeiten und Berwickelungen von den benachbarten Mächten, welche irgend ein vermeintliches Necht bei so günstiger Ge

legenheit geltend zu machen, ober eine frühere Rieberlage, ober einen andern empfindlichen Verlust zu rächen geneigt sind. Die erste Veranlassung zum Kriege tritt dann gemeinhin sehr bald in den Hintergrund zurück, sie hat nur den Reiz gegeben und einen erwünsichten Uebergang aus den friedlichen Berthältnissen zum Kampfe vermittelt, Gewinnlust und gegenseitige, durch den Kampf genährte Erbitterung schüren das Kriegsseuer so lange, die die fühlbarkte Erschöpfung aller Kräfte und Hülsmittel der berechnenden politischen Vernunft das Uebergewicht verischafft und die Wiederherstellung des Friedens gebietet.

Spanien hat bereits zu wiederholten Malen als verderblicher herb solcher zerfidrenden Erbsolgestreitigieteten gedient. Wir wollen und nicht weit zurud in die blutigen Burgerfriege des Mittelalters verseten, wir wollen eben so wenig auf die schauderhafte Zertummerung des bürgerlichen und politischen Lebend in der Gegenwart hindlicken, unter der neben den irdischen auch die heiligsten Güter des Menschen zu Grunde gehen, die innigsten Bande der Familien und des gegenseitigen Vertrauens zwischen herrscher und Bolt zersprengt werden, und noch immer kein Zielpunkt sich absehen läßt, wo die rasende Wuch des Parteienkamps vor einer vertragsmäßigen dauerhafzem Ausschung zurückweichen wird. Aber ein genauer

ausgeführtes Bilb ber inneren Buftanbe biefes Reiches vor bem großen spanischen Erbfolgetriege im Unfange bes achtzehnten Sahrhunderts, eine jusammenhangende Darftellung feines Berbaltniffes zu ben übrigen Staaten Europas bei bem lebergange ber Berrichaft von bem Saufe Sabsburg auf bas Saus Bourbon burfte jeht rechtzeitig uns in folche Theile ber Geschichte ber porendischen Salbinfel einführen, welche wegen bes Lanbes und ber Sauptpuntte bes heutigen Burgerzwiftes in mehr als einer Beziehung bie allgemeinere Aufmertfamteit auf fich gieben. Der Gegenstand felbst erbeischt indes zuvorberft eine Erinnerung an einige hauptmomente ber politischen Entwickelung Spaniens vor und unter ber Regierung bes Saufes Sabsburg, weil die Gigenthumlichkeit berfelben treffende Beitrage zur Charafteriftif bes Lanbes und feiner Bewohner gemåbrt.

Spanien, burch seine naturliche Lage in ber dußerssten Sudwestede Europas, bei Gibraltar kaum noch getrennt von Afrika, bilbet baburch grabe einerseits einen möglichst erleichterten Uebergang nach biesem Erbtheile, während es anderseits zugleich eben so den Schluß bes mittellandischen Meeres vermittelt, indem es selbst zum westlichen Wächter für den Ein = und Ausgang des weit umfassenden Bollerverkehrs auf diesem Meere hingestellt bleibt. Spanien mußte dem nach schon durch diese seine Lage in allen Perioden

ber allmaligen geiftigen und burgerlichen Entwidelung ber Bolfer unferes Erbtheils eine wichtige Rolle fpielen, ober minbeftens bei ben erweiterten und vielfach verzweigten Berbindungen biefer Bolfer eine ununterbrochene Richtung auf die Umgestaltung feiner inneren und außeren Berhaltniffe fur fich gewinnen, weil bavon bie großere ober geringere Benutung bes bamals besuchteften Meeres fur ben Bolfervertehr ab-Die großen Bortheile Spaniens in bemfelben, welche burch feine naturliche Lage begrundet waren, mußten burch ben großen Reichthum feines Bobens an animalischen, vegetabilischen und mineralischen Producten in noch erhöhtem Grade verftartt merben. Spanien wurde beshalb feit ben alteften Beiten ein eifrigft gesuchter Begenstand bes Sanbelsbegehrs, wie bies fein Berfehr mit ben beiben erften Sanbelsvolfern ber Erbe, ben Phoniziern und Rarthagern, nach: weift: es gewann burch biefen Sandel querft feinen Plat in ber Weltgeschichte. Rarthago errang fich in fpaterer Beit von ben Ruften aus bie Berrichaft über bas gange Land, indem biefe Seemacht bei ber Seftiateit bes Wiberftanbes ber Eingeborenen ben mahren Werth ihrer Eroberung erft allmalig fennen lernte, aber barauf benfelben auch mit jedem Jahre bober fchatte, je langer fie bas Land befag. Als baber ber farthagifche Staat auf ber hochsten Stufe feiner Macht mit feinem gludlichen Rebenbuhler gur Gee,

mit Rom, den entscheldenden Kampf um die Herrsschaft auf dem mittellandischen Meere zu bestehen hatte, bot Hispanien vorzugsweise für denselben einen Hauptschauplat dar. So lange die Römer hier noch nicht über ihre Gegner obgesiegt hatten, blied der Erfolg des Kriegsglücks abwechselnd; wie aber erst nach den Siegen der Scipionen diese Stüte der afriskanischen Macht zu sehlen ansing, sank sie gegen Rom als ein haltungsloser Rumpf in sich zusammen.

Die romifche Staateverwaltung erkannte aber in teinem geringeren Dage, als bie farthagifche, bas bedeutsame Gewicht Sispaniens für bie Bermehrung ihrer eigenen Staatstrafte, und bemuhte fich baber mit angestrengtem Gifer, das Land fowie bas Bolt in allen Beziehungen ber romifchen Gultur anzueig= nen. 3mar entfaltete fich auf biefem Boben bamals noch tein national = geistiges Leben, es erhob sich bier fein eigenthumlicher 3meig bes Gewerbfleiges, man fab bie Gultur, bie Berfaffungs = und Berwaltungs= Grundfage eben fo im Laufe bes Alterthums von Rom vollig entwickelt nach Sifpanien hinubergetragen, wie fie einige Sahrhunberte fpater in ahnlicher Beise burch bie Araber wieberum von Bagbab und Rorbafrita biefem Lande eingeimpft murben. Inzwifchen zeichnete fich boch beibe Dale Spanien, weil es wahrhaft überraschend entgegenkam und mit regfter Theilnahme fich ber verpflanzten Renntniffe annahm,...

burch die glanzendsten Fortschritte feiner Industrie und geiftigen Cultur, sowie burch eine recht fruchtbare Det: porbringung trefflicher Ropfe aus. Spanien galt im ameiten Sahrhunderte ber driftlichen Beitrechnung für Die reichste Proving bes romifchen Staates, feine Bergwerte wurden fur eine unerschöpfliche Fundgrube ber nusbarften eblen und uneblen Metalle erachtet; bies Land gab bamale bem romifchen Staate feine Raifer, wie feine geistigen Bilbner, es lieferte bie besten Gol baten augleich mit ben gesuchtesten Runftlern und Bewerbeleuten. Noch heute sprechen bie fattlichen Ruinen ber romischen Amphitheater, ihre berelichen Brudenbauten und Bafferleitungen überzeugenber, als irgend ein anderes Document, für bie bamalige Blute Difpaniens.

Aber reiche kander werden in den Zeiten großer Bollerstürme durch ihren Ruf am meisten erstrebt, weil sie die sicherste, die ergiebigste und am längsten ausdauernde Beute verheißen. So wästen sich auch seit der großen Bollerwanderung unaufhaltsam germanische und affatische Bolkssämme nach der ppremässchen Habinsel, durch welche die vorhandene geistige und bürgerliche Bohlsährt des unglürklichen Landes fast von Grund aus vernichtet wurde. Unter den wild durchschwarmenden Bandalen, unter den rohen Sueven, unter den häusigen grausamen Bürgerktiegen und den kaum unterbrochenen kiechlichen Strei-

tigfeiten mabrend ber weftgothifchen Berrichaft fonnte ber frühere Boblstand Spaniens nicht wieder neu begrundet werben. Aber am Enbe ber großen Boller fturme von Often über bas mittlere Europa follte Spanien wieberum querft von ber entgegengefesten Seite bie heftigften unwiberftehbaren Angriffe erfahren. Durch die Lage ber pyrendischen Salbinfel gegen Ufrifa murbe ein neues fcmeres Schicffal über biefes Canb verhangt, bas jeboch in ben barauf folgenden Beiten, wie bereinft bie Eroberung burch bie Romer, in einen febr wohlthatigen Bortheil fur feine fernere Entwickelung fich verwandeln follte. Der 36: lam brach von biefer Seite in Europa ein, und erft bie Pyrenden, wenn fie auch einige Dale fiegreich von ben Arabern überfchritten murben, bilbeten bie fpaterhin nicht angefochtene Scheibegrenze zwischen bem Christenthum und Muhamed's Lehre. Aber nachbem bie Araber bie Eroberung bes Landes mit Eraftiger Sand fich gefichert hatten, nachdem ein eigenes Rhalifat zu Cordova fur Diefe neuen Befigungen bes Islam in felbständiger Berwaltung errichtet mar, entfaltete fich auch wieberum auf ber pyrendischen Salbinfel rafc bas orientalifche Leben in feiner frucht= reichften Geftalt, und burfte wol taum irgenbwo anders im Driente mit lebhafterer Energie, in ftattlicherer uppiger gulle und Ausbauer fich gezeigt haben, als grade bier. Allerdings bietet fich von felbft bei einer Bevolkerung, die ein Gemisch von Bolksstammen breier Erdtheile in sich trug, hiefur eine angemeffene Erklarung bar, wenn man noch bazu die Klimatischen und localen Berhaltniffe in Anschlag bringen will.

Die Sochichulen und Manufacturen bes orienta= lischen Spaniens wurden fast aus allen Landern Guropas, fowie aus ben bes junachft benachbarten Afritas, aus Sprien und Rlein : Uffen aufgefucht. Gie wirtten bis in bas breigehnte Sahrhundert als Mufteranstalten felbst für folche Lander, in benen bie geiftige und technische Gultur bamale noch am meiften berporragte, wie bies bei ben Staaten Staliens und bem füblichen Frankreich ber Fall mar. Aber ber innere politische Berfall bes Rhalifats konnte bie erfreuliche Blute eines folchen Buftandes nur für einen Eurge: ren Beitraum erhalten. Durch bie vielfachen inneren Streitigfeiten ber Mufelmanner wurde ben fleinen driftlichen Reichen auf ber Salbinfel überaus erleichtert, ben Umfang ihrer Grengen gu erweitern und fo= fort in ftarten Bertheibigungeftanb burch eine Reihe von fleinen befestigten Stabten und Burgen ju fesen. Dies Fortichreiten ber driftlichen Reiche murbe inbeff mit einem noch weit gludlicheren Erfolge gefront gemefen fein wenn nicht bie driftlichen Fürften felbst, in schmablicher 3wietracht unter einander, ben Rampf gegen ben gemeinschaftlichen Feinb fich er=

ichwert hatten. Doch auch eines nicht geringen mittelbaren Bortheils erfreuten fich die driftlichen Bewoh: ner Spaniens, bag es nur ju einer fehr allmaligen Abwidelung biefes gegenseitigen Bernichtungstampfes tam, in welchem fie bei feiner faft achthundertjahris gen Dauer, wol mit ber bekannten nationalen aber graziofen Uebertreibung, nicht weniger als 3700 Schlachten mit bem Muselmanne ausgefochten haben wollen, bas ift burchschnittlich fast funf Schlachten in jedem Jahr. ') - Die bobere wiffenschaftliche und industrielle Cultur bes Gegnere ging eben fo allma: lig auf ben christlichen Spanier über und blieb ba= ourch um fo ficherer geftellt: in ben mit großer Un= ftrengung nach unfäglichen Rampfen eroberten Stabten und Landschaften erhielten fich treffliche Einrichtungen in ihrer wohlthatigen Bechfelmirtung, ohne bag banach weiter gefragt murbe, ob fie bem Feinbe ber Chriften ihren Ursprung ju verbanten hatten. Diefer langwierige Rampf, mit wie ichauberhafter Graufam= feit er namentlich in ben fpateren Sahrhunderten bes Mittelalters auch bier geführt werben mochte, galt nur bie Uebermaltigung ber Menfchen, nicht bamit qualeich die frevelhafte Bertilgung ihrer Berte.

Bon mehreren fleinen driftlichen Reichen wurde

<sup>1)</sup> Rante Fürften und Boller, Bb. I, G. 186.

ber Rampf zu gleicher Beit geführt; jedes berfelben machte feine eigenen Eroberungen. Gin harter Rampf, oft bis jur verzweifelten Gegenwehr auf einzelnen Puntten burchgefochten, fchloß in biefen Reichen Rurft und Bolt burd ibr gemeinschaftliches Intereffe naber an einander. Bei biefer innigen Bereinigung in Freuden und Leiben, bei biefer nur burch tagliche Opfer zu erringenden gemeinschaftlichen Gelbfterbal tung, murben auch Rechte zu gemeinschaftlichem Be nuffe zwifchen Furft und Bolt getheilt, bie in ande: ren Landern, mo germano : romanifche Staateverfaffung fich ausgebildet bat, gefonbert ber Regierung bes Fürften und ben Stanben obzuliegen pflegen. folden Umftanben bildeten fich lanbichaftweise Privilegien ber einzelnen Provingen, welche als Grund: gefete alle Berhaltniffe und Leiftungen ber Unterthanen gegen ihren Oberherrn feststellten, aber auch nicht weniger bie Berpflichtungen bes Aurften bestimmten, fobaß bei gegenseitiger treuer Erfullung berfelben ein größeres Bertrauen bes Fürsten auf fein Bolt, ebenfowie anderfeits eine innigere Anhanglichkeit ber verschiebenen Stanbe an ihren Lanbesherrn hervorgerufen werben mußten. Und in ber That wurde auch in ben Staaten ber pprendifchen Salbinfel mabrend bes Mittelalters eine weit zuverlaffigere Unterftugung mech: felfeitig zwifchen ben Furften und ben Stanben angetroffen, ale bies im Allgemeinen von ben meiften ber

damals feudaffanbifch gebildeten Staaten eingeraumt werben kann.

Eine wichtige Stelle in biefen Grundgefeten behaupteten inzwischen bie Bestimmungen über bie Thronfolge. Bon ber freien Bahl unter ber Berricaft ber Weftgothen ausgegangen, mar fie innerhalb ber erften zwei Sahrhunderte bes neu gegrundeten driftlichen Konigreichs in ben afturischen Gebirgen auf ein einziges fürftliches Gefchlecht befchrantt. war bies ber Uebergang gur naturlichen Erbfolge, aber man verblieb bei ber Babl bis auf Konig Alfons III. welcher 910 feine Berrichaft wie ein freies Eigenthum unter feine beiben Sohne vertheilte. 1) Es tonnte nun folgerecht geschehen, bag auch unmunbige Rinder auf bem Throne fagen, wie biefer Sall fcon zweimal im Laufe bes gehnten Sahrhunderts eintrat, bei Ramire III, 967, und bei Alfone V, 999. Richt min: ber aber behannteten auch die weiblichen Rachtom= men, wenn bie mannlichen ausgestorben waren, ihre Unspruche auf bie Erbichaft bes Reichs, woburch bafselbe immer mehr bas Unsehen bes volligen Eigen= thums einer einzigen herrschenden Familie erwerben

Bergleiche Mignet négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV, accompagnés d'un text historique et précédés d'une introduction, etc., Paris 1835, 2 Vol. 4. bis jest, 250. I, ©. 1—14.

mußte. Die Erbpringeffin Sancha brachte nach bem kinderlosen Absterben ihres Bruders Bermudo III bas Ronigreich Leon 1037 als Erbaut an ihren Gemabl Kerbinand I von Caffilien, welche Graffchaft berfelbe aleichfalls burch eine Erbtochter, feine Mutter Ruffa, bie Erbin ihres Brubers, bes Grafen Garcia's, ermor= ben hatte. Roch nicht hundert Sahre fpater murben bie vereinigten Konigreiche Castillen und Leon burch bie Beirath ber Erbpringeffin Urraca, 1109, an ben Grafen Raymund von Bourgogne gebracht, einen jungeren Zweig biefes frangofifchen Saufes. benfelben wurde die erfte auslandische Onnaftie in ben driftlichen Reichen auf ber pyrendischen Salbinfel begrundet. Berftudelungen in biefem Reiche, bie burch Theilung zwischen mehreren Sohnen eines und beffelben Konigs entstanden maren, murben wiederum vereinigt, indem die Erben ber getrennten Reiche fich wieber miteinander vermablten, wie 1217 Berenquela, - bie Erbin von Caftilien, mit Alfons IX, Ronig von Leon.

Aber auch in den andern Staaten Spaniens war der weibliche Erbe zur Thronbesteigung zugelaffen; benn in Aragonien hatte Petronilla, die Tochter Ramiro's des Monchs, 1137 dies Reich als Erbin in Bests genommen und ihrem Gemahl Raymund Berengar, Graf von Catalonien, zugebracht 1), sowie in

<sup>1)</sup> Zurita Annales de la corona de Aragon, Xus:

Ravarra Johanna I 1274 therm Bater Beinrich I als Erbtochter in ber Regierung folgte, und gebn Jahre fpater, bei ihrer Bermablung mit Ronig Phis lipp bem Schonen von Frankreich, bies Reich als Mittaift ber Bertheibigung eines auslandifchen Fürften überließ. Unterbeffen war in Caftilien ftaaterechtlich bie Thronfolgeordnung in Bezug auf bas Raberrecht ber weiblichen Rachtommen vor ben entfernteren mannlichen genauer festgestellt worben, moburch eine Eigens thamlichkeit in ber Erbfolge ber herrschenben Donaftie fic bilbete, die unter allen romano = germanischen Reichen nur fier ben englischen Thron fpaterbin ein gleiches Beispiel fant. Dies geschah burch die Las siete Partidas bes Ronigs Alfons X bes Weisen (bas aus feben Theilen beftebenbe Gefetbuch) 1). welche 1260 bekannt gemacht wurden. Das zweite Gefes des funfgehnten Titels in der zweiten Partida handelt von bem Borgugerecht bei ber Erbichaft ber Arpete Caftiliens, und ftust fich auf bie von feinem Borganger, bem Ronige Ferdinand III, gegebene Ley de Senorio uno (1236), welche bie Untheilbarkeit

gabe von 1610, Bb. I, G. 57. vergl. mit Mignet a. a. D. I, S. 14.

<sup>1)</sup> Bergi. mein Sandbuch ber allgemeinen Staatsbunde von Europa, Sb. III, E. 181 u. 118 mit Mignet a. a. D., Sb. I, S. 15—18.

Diftor, Safdenb. X.

aller mit ber Krone Caftilien vereinigten Staaten an: befiehlt. Es fest als Ley de Mayoria bie Bererbung bes Reichs Caftilien nach bem Rechte ber Erftgeburt feft, fobag nach bem Tobe bes alteften Sohnes bie nachgeborenen Sohne in gerader Linie gur Thronfolge gelangen; wenn aber feine Sohne vorhanden find, bie Tochter gleichfalls nach bem Rechte ber Erftgeburt, mit Ausschluß aller mannlichen Nachkommen aus ben in ber Bermanbtichaft entfernter ftebenben Linien, ben Thron besteigen sollen. Demnach erlangt bie Dochter bes alteften Pringen, wenn berfelbe noch bei Lebzeiten feines regierenben Baters verftirbt, bas Bor gugerecht gur Thronfolge vor allen noch vorhandenen Sohnen biefes Ronigs, und auf gleiche Beife geht in allen übrigen Berwandtschaftsgraden ber weibliche Erbe in naherem Berwandtichafteverhaltniffe mit bem gulebt regierenden Surften bem mannlichen in entfernterer Linie voraus. Das Gefetbuch bes Ronigs Mis fons X, welches biefe fur bie innere Rube jebes Reiches fehr bebeutfamen Beftimmungen enthielt, und auf beffen fernere forgfaltige Beachtung eine ernfte Ermahnung bes Ronigs Alfons XI, im Jahre 1338 hinwies, fand jedoch mahrend bes Mittelalters nur in rechtsgultiger Rraft fur bie jur Rrone Caftilien gehörigen ganber. Aber burch bas ordeniamento real unter ber Regierung ber Konigin Ifabella 1496 ergangt, erlangte baffelbe auf bem Reichstage gu Toro,

1505, nach bem Tobe ber Konigin Sabella, auf befondere Beranlaffung bes Ronigs Ferbinand bes Ratholifchen von Aragonien und unter Buftimmung ber versammelten Reichoftanbe beiber vereinigten Reiche. allgemeine Anwendung fur die Berichtshofe von gang Spanien, mit alleiniger Ausnahme ber bamals noch nicht vollig einvetleibten baskischen Provinzen und Muf bemfelben Reichstage wurden 83 neue Berordnungen, Die Gefete von Toro (las leyes de Toro) gegeben und als weitere Erganzungen ben Siete partidas bingugefügt. Die vierzigste unter bies fen bezieht fich wiederum auf die Thronfolgeordnung und erneuert vollständig bie Ley de Mayoria bes Ronigs Alfons X; fie wurde nicht-nur von der Ros nigin Johanna, ber Erbtochter Caftiliens, genehmigt, fondern fie erhielt auch bie beifällige Buftimmung ih= ret Gemahle, bes Ronigs Philipp bes Schonen aus bem Saufe Sabeburg, und baburch gewann fie bie rechtsgultige Rraft eines Familiengesehes fur bie Dynaftie habsburg auf bem fpanischen Throne.

Unterbeffen aber hatten sich Sahrhunderte hins burch die ständischen Privilegien und Rechte, besonbers was ihr Berhältnis der Unterthanenpflicht gegen die Krone anbelangt, für die einzelnen Provinzen in anerkannter rechtsgultiger Kraft befestigt. Sie sollten auch aufrecht erhalten bleiben, als mehrere derselben nach und nach zu einem gemeinschaftlichen Königreiche

vereinigt wurden. Gie ftanben baber noch unveranbert, minbeftens in bem Umfange ihrer Uniprieche unangetaftet, wenn auch nicht immer mit ber fruberen Energie vertheibigt, als bei ber letten Uebermat tigung ber Refte unabhangiger Daurenherrfchaft im Sahre ber Entbedung Ameritas, bie meiften Lanbfchaften Spaniene unter bie alleinige Berrichaft ber beiben Reiche Aragonien und Caftilien getommen maren. Deren Beherricher verfchiebenen Gefchlechts tonnten bas Beispiel fruberer Sahrhunberte wieber gurudführen und burch ihre Bermablung bie Bereinis gung beiber großen Staaten vermitteln. Bei ihrem Leben blieb die Berwaltung berfelben noch politifc getrennt, aber ihr gemeinfchaftlicher Erbe fant nach bem Tobe feines Grofvaters Ferbinand's bes Ratholifchen als ber alleinige Gewalthaber in allen biefen Lanbern ber pprendifchen Salbinfel. Damit verband er bie ausgebehnten Befigungen biefer Kronen in Statien, auf ben weftlichen Infeln bes mittellanbifchen Meeres und im neuentbedten, aber in feinen Soiben noch nicht erkannten, transationtifden Erbtbeile: er barf querft als ber eigentliche Schopfer ber fpanischen Monarchie und feiner Prapoteng angefeben werben. Denn mit Rael V wurden bie Unfpriche bes Hauses Sabsburg von beffen Bater Philipp bem Schonen, bem bingigen Sohne bes Raffers Deris milian I und Gemahl ber Konigin Sobanna, ben in

feiner zweischrigen Regierung (1504 - 6) nur bas Reich Caftilien beherricht hatte, jugleich mit ber Erwerbung Aragoniens und ber italienischen Besitungen, ale Erbichaft von Ferbinand bem Ratholifchen, vermittelft berfelben Ronigin Johanna, ber gemein= schaftlichen Tochter Ferdinand's und Nabella's, verknupft: auf soldhe Beise war aus mehreren spanischen herrichaften ein einziges Ronigreich Spanien gebilbet worden. Es war aber ein hochft eigenthumlicher Bufand, in welchem ber sechszehnsährige Rarl V biesen großen umfangereichen Erbftagt übernahm (1516), ber, gang abgefeben von ben betrachtlichen Befigungen biefer beiben ererbten Rronen, auch noch bie burgun= bifche Erbschaft in den Rieberlanden von feiner Großmutter Maria umfaßte und glangende Ausfichten im deutschen Reiche bei bem balb zu erwartenben Tobe bes Raifers Maximilian eroffnete.

Spanien war indes damals kein in sich geschlosesener Staat im heutigen Sinne des Worts, kein Staat von organischer Einheit 1), von einem einzigen und durchgehend herrschenden Interesse. Ungeachtet der vielzährigen Kriege jenseits der pyrendischen Halbinsel war die Vereinigung des Staates nicht durch Eroberung zusammengebracht. Die einzelnen Theile desselben waren nicht so miteknander verschmol-

<sup>1)</sup> Rante, gurften und Bolter, Bb. I, S. 100.

gen, baf irgend eine Proving babei ihre einheimischen Rechte eingebußt hatte, ober bag etwa bereits bamals bas Sauptland gegrundeten Anspruch erheben tonnte, bie übrigen ganber nach seinem hervorstechenben befonderen Intereffe zu beherrichen. "Spanien bestand vielmehr bamals aus coorbinirten Theilen, von benen jeber fein eigenes Recht hatte, aus einer Denge ein= gelner Landschaften verschiedener Rationalabeunft, abweichender Gefete, widerftrebenden Intereffes, jeboch gleichartiger Berechtigungen." Die fpater erfolgte Bereinigung ganger Staaten beruhte faft ausschlieflich, wie in bem oftreichischen Staate bis gum Infang bes achtzehnten Jahrhunderts, auf Berheirathung und ben bavon abgeleiteten Erbanfpruchen; ber Furft verband bie ganber, bem fie jugefallen maren, aber zu jedem Lande befand er fich fast in einem anbern Berhaltniffe.

Die auswartigen vielfach verwickelten handel dieses ersten Königs von Spanien aus habsburgs
Stamm, seine spater erlangte römische Kaiserwürde hielten ihn ab, der Verwaltung der spanischen Monarchie diejenige Ausmerksamkeit zu widmen, welche die in derselben vorhandenen hochwichtigen Staatskräfte ersorderten. Karl V führte durch, was leicht gelang, das Schwierigere vermied er ganzlich, oder verschob es doch auf gelegnere Zeit; bisweilen mußte er erst durch offenbare Verletung zu thätigeren Maßregeln für seinen Vortheil gereizt werden 1). Spaniems innerer Wohlstand schwankte schon damals in vielen Beziehungen, denn dies Land blied durch angeborene Indolenz seiner Bewohner nur auf der einmal errungenen Stufe der physischen und technischen Eultur stehen, wo andere Bolker, dadurch erst recht lebhaft angeregt, zu noch weit glanzenderen Fortschritzten sortgetrieben zu werden psiegen.

Karl's Nachfolger und einziger Sohn, Philipp II, gehörte, im Gegensatzur Politik seines Baters, bei der Berwaltung seiner Staaten vorzugsweise dem Spanischen an. Bon dem Erbreiche seines Baters hatte er nur die deutschen Lande in engerer Bedeutung an seinen Oheim, den Kaiser Ferdinand, abgetreten, da die Niederlande und Belgien ihm verblieden waren. Er mühte sich ab, eine Einheit in der Staatsverwaltung seines Reichs herzustellen, die in ihm selbst überall die leitende Kraft besigen sollte. Er strebte in der That nach der zweideutigen Ehre, als Alleinregent im vollen Sinne des Wortes für seinen Staat zu gelten, Alles selbst schriftlich mit seinen höheren Staatsbeamten zu verhandeln, nichts durchgehen zu lassen, was nicht von ihm selbst ans

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. I, S. 107. und die Relazione bes Tiepolo in der Anmerkung baselbst.

geordnet ober entschieben mar 1). Wenn aud uner: mublich in ber Ausfichrung feiner von ihm einmal gefasten Borfage, blieb er boch gemeinhin lange fcmankend bei ber Bahl feiner Entschluffe, und bethalb erichien überhaupt feiner gefammten Cabinetergierung ber Charafter bes langfamen Sanbeins auf: gepragt. Da er überbies teinen Ginn bafür befaß, bie gegenseitigen Borthelle ber von ihm beherrschten Bolfer nach ihren eigenthumlichen ganbesverfaffungen auszugleichen, ba er nur auf paffiven Geberfam und auf bie Daffe ber Sulfemittel, ohne Rudficht auf bie Erhaltung ihrer Quellen hinarbeitete, ba von ihm enblich bie felbstthatige Liebe bes Bolts, die freie geiftige Entwickelung, bas gegenseitige Vertrauen zwischen Fürst und Bolt in ihrem hoben Berthe unbeachtet gelaffen, oft absichtlich vernichtet murben, fo fturgte Spanien fehr balb nach feinem Tobe von ber bobe feiner politischen Dacht herab. Aber es buste bamit nicht nur fein politisches Unfeben ein, es verlor auch nicht lange barauf bie Bluthe feines geiftigen und industriellen Rationallebens, um es in feinem fruberen Glanze bis auf die jegige Beit nicht mehr wieder ju erreichen. Bas aber unmittelbar aus bem eng-

<sup>1)</sup> Bergi. Mignet Introduction gu ben oben angeführten Négoeiations, S. XXII aus hanbschriftlichen Relazioni.

bergigen Berfennen ber Intereffen eines Staates erfolgen muß und nur felten lange auf fich warten laft, erlebte Sonig Philipp II felbft noch in ben legten Jahren feiner Regierung. Er fah fein Reich an Menfchen erfchopft 1), mit Schulben belaben, bagegen feine Reinde und Rebellen machtig, frifch, jum Ungriff geruftet. Bu biefem boppelten Unglude gefellte fic aber noch ein Dachfolger, ber ichon bamals bas Urtheil ju rechtfertigen ichien, bag er weber ben fraftigen Feinden feines Reichs gu widerfteben, noch den vielfachen Uebelftanben einer alle Sulfequellen verfcmenberifch verzehrenben Staatsverwaltung abzubel: fen versteben wurde. Denn Philipp II außerte noch am Ranbe bes Grabes felbft zu feiner Tochter Ifa: bella und ihrem von ihm geachteten Gemahl, bem Ergherzog Albrecht von Deftreich: "Bu ber Gnabe, ihm ein fo großes Reich zu geben, babe' Gott bie andere, ihm einen Nachfolger gu fchenten, ber baffelbe ferner zu regieren vermochte, nicht hinzufugen wollen ; baber empfehle er ihnen Beiden bas Reich". 2) Aber baran gebachte ber fonft empfinbungelofe Selbftherr: fcher in biefem Augenblicke nicht, bag er ben abgeflumpften Geift feines Sohnes felbft als ein Product

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. 286. I, S. 129.

<sup>2)</sup> Rante a. a. D. I, S. 180. nach einer gleichzeitigen Relazione della vita del re di Spagna.

seiner spftematischen Tyrannei gegen jebe freisunige geistige Bilbung, gegen jebes selbständige Urtheil über bie Ereignisse ber Zeit zu betrachten habe.

Bas aber erachtete Ronig Philipp II fur ben hoben Gewinn, ben er burch Jahre lange unablaffige Anftrengungen errungen ju haben vermeinte? Befeitigung aller Sinberniffe, welche bie fruberen Privilegien ber großeren Reiche feiner Serrichaft, mit - Ausnahme ber von ihm in ihren Landesfreiheiten un: angetafteten bastifchen Provinzen, ben gebieterifchen Anforderungen feiner Staateverwaltung entgegenftellen tonnten. Dafür war ein machtiges ftebenbes heer aufgestellt, ju beffen Erhaltung nicht blos bem fpanischen Reiche in Europa unerschwingliche Auflagen bis zur volligen Erschopfung aller Rrafte abgeforbert werben mußten. Dazu erschien auch als unumgang: lich nothwendig die Erhaltung einer überaus zahlreis den Klotte, um fur bie jahrlich ftarter erforberte Ergangung bes Gelbes 1), burch Berbeiführung reicher Schabe an ebeln Metallen und anderen foitbaren Waaren aus Amerita und Oftindien, ausreichend zu forgen, bie aber grabe baburch Spaniens Unglud noch unaufhaltsamer befchleunigten. Denn ber Reich: thum biefer mit geringer Unftrengung erworbenen Sandelsvortheile ließ die wichtigften Gegenftande ber

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. I, G. 379.

eigenen phyfischen und technischen Cultur in Spanien erschlaffen, einige erstickte er auch ganzlich, wie ben Bergbau, ber bis gur Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts faft wie verschwunden anzusehen mar. Aber Beer, Flotte und Auflagen ichienen nicht ftart genug au fein, um bie politische und bie geiftige Freiheit in ben feinem Regierungecharafter angemeffenen Schranten gegen alle fonigliche Befehle zu halten. Als bas erwunschtefte Bulfewertzeug bot fich bafur bie Inquisition bar, burch welche in ber That bie absolute Auctoritat ber koniglichen Majestat für Spanien vollenbet murbe, inbem fie felbft ben Ginfluß bes Papftes und ber Beiftlichkeit ber Strafgemalt biefes politischen Glaubenegerichtes unterordnete. Rein Ge= fchaft, tein Umt, tein Stand ftellte unter Philipp II und feinen beiben unmittelbaren Rachfolgern vor biefem Gerichte ficher. Sandel, Gewerbe, Runfte, Darine, Dienst, Solbatenpflicht, selbst bie Bahlung ber Abgaben konnten unter mancherlei Bormanben als Regerei gedeutet werben und einen Gegenstand ber Unterfuchung fur bie Inquisition barbieten. Gewährt und boch Clorente 1), ber unbefangene Nationalgeschicht= fcreiber ber fpanifchen Inquisition, mehrere Beispiele,

<sup>1)</sup> Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Paris 1817, 4 vol. 8.; Bb. I. S. 402, Bb. II. S. 597, Bb. IV. S. 125; vergl. mit Ranfe a. a. D. I, S. 243.

bag ber Bertauf von Pferben ober Munition nach Frankreich als strafbare Regerei vor biefes Glaubensgericht gebracht wurde. Daber barf es uns nicht wundern, wenn ber papftliche Runcius Bisconti in Spanien bereits im Jahre 1563 erklarte, bag ber romifche Stuhl eine große Berminberung feines Anfe hens ber Ginführung biefer ftrengeren Form ber Inquisition suschreibe 1). Nicht anders außert fich barüber ber venetianische Gesandte Antonio Liepolo vier Jahre fpater (1567) 2), in feinem Berichte über bie Gefanbtichaft an ben fpanischen Sof: "Der Papft habe grabezu ein Intereffe, ber Inquisition in ben Beg zu treten, und thue es, fo oft er es conne; ba: gegen muffe ber Konig für feinen eigenen Bortheil soviel als moglich biefes Inftitut noch erweitern." Es war aber ber Ginfluß berfelben auf die verfchies benartigften Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens bereits unter Philipp II so weit ausgebehnt, bag nach einer Beschwerbeschrift ber Cortes 3) schon Jeber, welcher nur einmal vor ber Juquifition angeflagt worben war, fernerhin für ehrlos gehalten murbe, bag bie

<sup>1)</sup> Elorente a. a. D. Bb. II, S. 282 und Rante I, S. 248.

<sup>2)</sup> Rante a. a. D. I, S. 244 nach bem hanbschrift- lichen Berichte.

<sup>8)</sup> Rante a. a. D. I, G. 245.

Sohne und felbft die Entel ber Berurtheilten, beren Guter überbies confiscirt waren, noch bagu jeben Uns fpruch auf eine Stelle in einer toniglichen Beborbe ober in einem flabtifchen Bermaltungsamte verloren hatten. Dabei barf ferner nicht überfeben merben. bag unter ber Regierung Philipp II bei biefem Ges richte bie Ramen ber Beugen verschwiegen werben burften, und bag fpaterbin mehr als einmal falfche Anflager auf bem Tobbette ihr trugerisches Beugniß wiberrufen haben. Rechnet man nun enblich noch bagu, bag bas gange gerichtliche Berfahren ber Inquis fition geheim 1) und mit einem "mpfteriofen firchlichen Domp gehalten murbe, bag jebes 3mangemittel gur Erpreffung eines Geftanbniffes angewandt werben tonnte, bag jeber Stand, jebes Gefchlecht und jebes Alter berfelben unterworfen blieb, bag geheim gehals tene Rache vor biefem Gerichte bie bequemfte Geles genheit fanb, ihre Luft nach Gutbunten auszuuben, fo fcaubert man zusammen vor ber schrantenlofen Dacht eines folden Schreden=Tribunals, jeboch mehr noch vor ber tyrannischen Berrichsucht bes Gewaltha: bers, auf beffen Billen es fein Urtheit vollzieht. -Aber bas unvertilgbare Wort ber Gefchichte lagt auch für folche Beit gur Warnung ber Bolfer ein bleiben: bes Dentmal gurud. Denn wo in biefer Art bie

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. I, S. 246.

geistige Freiheit einmal erfarrt ist, wo auf kunstliche Weise gradezu die Entwickelungsfähigkeit im Bolke über ein Jahrhundert durch die Regierung zurückgehalten wird, da wird auch wiederum mehr als ein Jahrhundert erfordert, um die volle Seelenthätigkeit für die Masse des Bolks von neuem zu gewinnen. Aber die Menschheit fühlt sich inzwischen auf diesem Theile des Erdbodens um ein heiligstes der ihr von Gott anvertrauten Guter frevelhaft getäuscht.

Obilipp III breiundzwanzigiabrige Regierung (1598-1621) entsprach allerdings burch bie That bem vorgefaßten Urtheile feines Baters. Den erfchuts terten, ftart angegriffenen Staat ließ er vollig entfraftet zurud. Mur einen einzigen Act geistiger Thatigkeit vemochte man an ihm zu bemerken, wenn es eine maglofe Berfchwendung ber mubfam aufgebrach: ten Gelbmittel fur Rirchen und Rlofter galt. Dit jedem Sahre wuche in Spanien farter bie Menge ber geschaftelofen Beiftlichen und ber bem flofterlichen Leben gewidmeten Perfonen. Die Babl ber Ronnenkloster stieg bis auf 988, wobei jedes einzelne gablreich befett war. Unter ben fpanischen Monchen, beren Rlofter man bamals fogar in noch neunfach ftarterer Ungahl bis auf 9000 angab, gablten, nach Davila's Regierungsgeschichte Philipp's III 1), die

<sup>1)</sup> Felipe III, c. 85 bei Rante a. a. D. I, S. 409.

beiben Orben ber Franciscaner und Dominicaner allein 32,000 Mitglieber, fo wie von bemfelben Schriftsteller in ben beiben Bisthumern Pampelona und Calaborra fogar 20,000 geiftliche Personen angeführt wurden. Die Cortes wiederholten oftmals ihre Rlagen, bag auf folche Weise zulett alle Lanbereien bes Ronigreiche burch Schenkung und Rauf an bie Beiftlichteit fommen murben. Aber auch die Dehrzahl ber übrigen Bewohner Spaniens, ber fruheren felbe ftandigeren Lebensweise in ihren vielfachen Beziehun= gen fast wie burch Staatszwang entwohnt, gab fich bem Dugiggange hin. Die Ginen, wie Ranke fagt 1), unter bem Namen von Abeligen (Die man allein im fiebzehnten Sahrhunderte bereits fur ein ganges Gilftheil ber Bevolkerung berechnete), bie Undern unter ber Rappe von Bettlern. Besonders waren die Sauptstädte ber einzelnen Reiche mit Bettlern überfüllt, namentlich Mabrid, Sevilla, Ballabolib und Granaba. Man fab nach bem Zeugniffe bes Damian be Dlivareg 2) Bafallen mit Saus und Kamilie aufbrechen, um fich

Wegen ber Jahl ber Monchsktofter Gonçalo de Cespedes y Meneses historia de Felipe III, S. 582 und Raumer's neuere Geschichte Europa's Bb. V, S. 449.

<sup>1)</sup> Fürften u. Bolfer Bb. I, G. 410.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft.

ber Bettelei zu ergeben. Dafür aber mußten bie nothwendigften Gewerbeerzeugniffe, wie Tuch und Papier aus fremben Safen eingeführt, ober minbeftens von auslandischen Arbeitern und fabrifunternehmern in Spanien angefertigt werben. Schon im zwolften Regierungsjahre bes Konigs Philipp III fand man in ben ganbern ber Rrone Cafti: lien allein 10,000 Genuefer und über 160,000 Frembe überhaupt, welche fich nur mit bem Sanbel und den von ben Spaniern verachteten Gewerben be-Schaftigten. Neun Jahre fpater (1619) gesteht Sando be Moncaba in patriotischer Entruftung ein 1), baf Die Spanier von ben Auslandern in der heimischen Induffrie gang verbrangt worben waren, allerbings burch beren befferen Gefchmack und burch wohlfeilere Preife für ihre Baaren. Daher gewonnen biefe Auslander alliahrlich über 25.000.000 fcwere Thaler an Spanien, aber man mußte fie als ein nothwenbiges Uebel bulben, benn ohne ihre Sulfe wurden feine Landsleute weber schreiben noch fich fleiben tonnen. Davila und feine Beitgenoffen ftimmen in ihren Berichten über ben bamaligen inneren Buftanb Spaniens überein, bag bie Bevolterung in ben meiften Provin-

<sup>1)</sup> Restauracion política de España unb Capmany Memorias bei Rante a. a. D. I, S. 410.

jen in einem erschreckenben Dieverhatmiffe zu biefer Beit fich vermindert habe; fie geben mehre Beispiele in bestimmten Bahlen über einzelne Ortschaften ober Biethamer an, und in funfzehn bis zwanzig ber letteren fand fich die Angahl der Menfchen und des Sausviehs gegen bie Zeiten Philipp II um mehr als bie Salfte verringert 1). Gie erzählen, bag man burch fruchtbare Gefilde reifen tonnte, bie mit Reffein und Dornen überbedt maren, weil ihre Eigen= thumer fle verlaffen hatten; bag man überall eingeflurate Saufer fande, bag gange Ortschaften verobet lagen, bag bie Rirchen leer fteben blieben. Die beis ben mit Spanien rivalifirenben benachbarten Machte, Frankreich und England, welche in fteter Eiferfucht auf Spaniens Sandel und feine Besitungen in Belgien und biebleits ber Porenden Plane bauten, empfingen nicht felten mit Wohlgefallen bie Berichte ihrer Mgenten über bas Dabinschwinden ber spanischen Macht und Wolfsmaffe, indem fie baburch eines voll= ftanbigeren Gelingens ihrer herrfchfuchtigen Entwurfe sich versichert hielten 2).

In welcher Urt aber hatte Konig Philipp III

<sup>1)</sup> Bergi. Raumer Gefc. Europ. V, S. 441 - 42 und Rante I, S. 411.

<sup>2)</sup> Lettres du Cardinal d'Ossat, Nr. 70. und Ranke a. a. D. I, S. 411.

fich bes gebruckten Wohlstanbes feines Staates angenommen, welche Berfuche bat er gewagt ober minbestens geschehen laffen, um ben von allen Seiten über Spanien ausbrechenben Uebeln eine Abwehr ents aeaenauftellen? Er überließ bie gefammte Staateverwaltung ben felbstfüchtigften und unfabigften. Gunftlingen, bie leiber nur barin fich unterschieben, bag ber Nachfolger noch ben vorhergehenden an Schlaff: beit, Sabsucht, Feigheit und Ropflofigfeit überbot. Der Bergog von Lerma Schien mahrend seiner gwanzigiahrigen Ministerialherrichaft fein Baterland bereits an den Rand bes Berberbens geführt zu haben, wie man aus einer Borftellung bes hohen Rathe von Caftilien (im Febr. 1619) an ben Ronig erfahrt, nachdem biefer Minifter bereits über brei Monate von ber Berwaltung entfernt war (13. October 1618). Seine Sabsucht auf Roften bes Bolte mar fo grenzenlos gewefen, bag er bei ber größten Berfchwendung in feinem Privatleben boch noch brei Jahre fpater, nach bem Tobe bes Konigs in einem Staatsproces gerichtlich verfolgt, 1,400,000 ichwere Diafter als erpreste Gelber berausgablen tonnte 1); fürmahr eine fehr bebeutenbe Summe zu einer Beit, mo bie ge-

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. I, S. 885—86; Baffompierre XX, 248 und Raumer a. a. D. V, S. 447; vergl. mein handbuch ber Staatstunde, Bb. III, S. 189—94.

ammten Ginfunfte bes Reiches Caftilien taum bas Doppelte bes Betrags in einem Jahre erreichten, wenn nicht bie rettenbe Bulfe aus ben amerikanischen Bergwerten zufloß. Aber Lerma's eigener Sohn, ber Berjog von Uzeba, ber in Berbindung mit einem ande= ren von jenem Premierminifter vielfach gebrauchten und gehobenen Bertzeuge, bem Pater Aliaga, ben Sturg feines Baters herbeiführte, um fogleich bie erlebigte Stelle felbft in Befit ju nehmen, murbe von unparteilschen Beitgenoffen wegen feiner Unwiffenheit, Tragbeit und Lieberlichkeit verspottet 1). Bon folchen Gewalthabern geleitet, Die gefliffentlich bes Konigs Schen vor ben Regierungsgeschaften nahrten, mußte ber spanische Staat ein sehr trauriges Bilb innerer Berruttung barbieten, bas auch bem ichwachtopfigsten Burften nicht immer verborgen gehalten werben tonnte. Aber erft in ben letten Tagen feines Lebens, wie Rhevenhifter, ber befreundete Geschichtschreiber bes Daufes Habsburg, erwähnt 2), bekennt Philipp III mit Betrübnif, bag er in funblicher Schwache feinen Gunftlingen fo große Gewalt eingeraumt habe, und bas tein Teoffgrund fart genug fur ibn fich zeige,

<sup>1)</sup> Rhevenhiller's Unnalen, Jahr 1606, S. 3042 u. Jahr 1619, S. 702.

<sup>2)</sup> Annalen Jahr 1621; Rante a. a. D. I, S. 136 und Yannes S. 166 bei Raumer V, S. 446.

um ihm Berzeihung für biefes große Bergeben ju verheißen. Fast in Verzweifelung über sich selbst soll er bie letten Stunden verlebt, noch auf dem Tobbem in größter Perzensangst ausgerufen haben: "D, wenn ich nur nicht regiert hatte, wenn ich lieber der geringste Mann gewesen wäre!"

Aber in ber That konnte auch kaum noch ein rathloferes Enbergebniß bei einer Regierung getroffen werden, welche nicht viel über zwanzig Sabre ge bauert hatte. Alle Auflagen und Regalien waren auf bas Aeuferste erhöht, und bennoch hatte man alle Einnahmen, auf bie man Borichuffe erlangen tonnte, auf mehre Jahre und Jahrzehende verpfandet; bet Sandel war burch bie übermäßigen Bolle ju Grunde gerichtet, ober er hatte fich in Folge berfelben in einen gefährlichen Schleichhanbel verwandelt, bei melchem bie Staatstaffen, ungeachtet ber oft versuchten Schubmafregeln gegen benfelben, gang leer ausgingen, nicht felten fogar noch Auslagen für unnube Ginrichtungen übernehmen mußten. Alle Sabre brachte bie Silberflotte unter Philipp III 10,000,000 bis 12,000,000 fcwere Piafter nach Spanien, und ben noch reichten fie nicht einmal zur Berginfung bet Staateschulben und zur ausreichenben Befriedigung ber jahrlichen, auf ben gehofften Flottenertrag vot: weg genommenen Borfchuffe, welche theils von den Capitaliften bes Inlandes, theils von ben italienis schen Handelsstaaten geleistet worden. Alles Silbergelb verschwand in dieser Beit aus der pprenäischen Halbinsel, und die angesehensten Grundbesiter und Handelsteute konnten ihren gemeinschaftlichen Berkehr nur durch hach ausgeprägtes Kupfergeld vermitteln.

Ingwifchen gefchah es grabe unter biefer Regies rung, bag bie fcmablichen Berfolgungen gegen bie Morifcos, bie letten Refte ber früheren Beherricher ber halbinfel, wieber erneuert wurden und mit ihrer velligen Bertreibung aus Spanien enbeten. Spanien hatte jeboch vorher bereits ju wieberholten Dalen bie traurige Erfahrung burchgemacht, mit wie großem Berlufte für bie Landescultur gewerbfleißige Bewoha ner aus verfehrtem Religionseifer verjagt murben. Schon unter Ferbinand bem Ratholifchen und ber Ronigin Ifabella waren gleichzeitig mit bem greuels haften Bertilgungsfriege gegen bie Dauren in Granaba (1492) achtmalhunderttaufend Juden aus bem beiben Reichen Caftifien und Aragonien verbannt. Die erzwungenen Belehvungen ber unterworfenen Daus ren gum Chriftenthume hatten bereits 1502 betrachta fiche Scharen berfelben nach ihrem alten Baterlande jenfeits bes mittellandifchen Meeres gurudgeführt. Rady threm Aufstande unter ber Regierung Rarl V im Jahre 1526 mußten bie auf ber halvinfel gus rudgebliebenen insgefammet gur driftlichen Rirche über: treten, und führten feitbem ben Ramen De-

rifcos als driftliche Rachtommen ber Mauren. Reue Bebrudungen unter Konig Philipp II, welche auch bas völlige Aufgeben ber alten Nationalsitten von ibnen verlangten, veranlagten einen Burgertrieg (1566 - 70), welcher gleichfalls mit ber Ueberfiebe: lung einer beträchtlichen Daffe ber Moriscos nach bem norblichen Theile von Afrita fein Enbe nahm. Aber bie ftartite abgenothigte Auswanderung erfolgte unter Philipp III, weil bie schlaffe und babei brudenbe Staateverwaltung feines Premierminifters bie gewerb: fleißigen Moriscos furchtete, baß fie fich ben erbob: ten Anforberungen bes Staates und ber Rirche wiberfegen wurden und zu ihrer Bertheibigung ihre Landsleute aus Morbafrita herüberrufen tonnten. Er wollte baber bas Land lieber gang von ihnen gereinigt wiffen, als einen fo gefährlichen beimilchen Seind, über ben größeren Theil bes füblichen und mittleren Spaniens gerftreut, fernerhin fur einen we fentlichen Theil ber Staatsunterthanen ju rechnen ha: Demnach mußte über eine Million tuchtiger, arbeitfamer und im Aderbau wie in ben Danu: facturen erfahrener Bewohner, b. i. fast ein ganges Achttheil ber bamaligen Bevollerung, Spanien verlaffen, von welchen über fiebenmalhunderttaufend auf bem Bege umtamen, ebe fie zu neuen Anfiedelun: gen in Nordafrita gelangen tonnten. Rur wenige befangene Schriftsteller biefer Beit, welche mit feiler,

burch Hofgunft und kirchlichen Fanatismus genahreter Feber, ober aus Furcht vor ber Inquisition über bieses Ereignis berichteten, streben mit trügerischem Robe bes kirchlichen Helben die widerfinnige Schanbung bes kandes zu verschletern. Denn auch in bem Augenblicke ber That verdammte das nüchterne Urtheil bes Katholiken, wie bes Evangelischen, gleichmäßig den in seinen nachtheiligen Folgen unberechenbaren Frevel.

Dessenungeachtet aber nahm die spanische Politik an allen Kriegshandeln des sublichen und mittleren Europas, die sich in diesem Zeitalter drüngender Berwirrung darboten, sehr thätigen Antheil und brachte die empfindlichsten Opfer für die Ländergier des verwandten wiener Cabinets, zumal seit dem Ausbruch des dreißigjährigen Krieges, ohne dazu jemals durch das eigene Interesse weder aufgefordert noch genothigt zu sein. Daher darf man mit vollem Rechte auf die damalige Staatsverwaltung Spaniens das allgemeine Urtheil anwenden, mit welchem Kanke i) seine llebersicht über die Finanzen dieses Keichs unter Philipp HI beschließt, indem es hier wie anderwarts durch vielsache Beispiele geschichtlicher Ersahrung als ernste Warnung sich bewährt hat: "Nicht Blindheit

<sup>1)</sup> Rurften u. Bolter I, S. 390.

ist es, nicht Unwissembeit, was die Menschen und Staaten verdirbt. Denn nicht lange bleibt ihnen verborgen, wohin die eingeschlagene Bahn sie suhrer wird. Aber es ist in Ihnen ein Trieb, von ihrer Ratur beginstigt, von der Gewohnheit verstärkt, dem sie nicht widerstehen, der sie weiter vorwärts reist, so lange sie noch einen Rest von Kraft haben. Göttlich ist Der, welcher sich selber bezwingt; aber die Meisten sehen sien Ruin vor Augen und deunsch geben sie hinein."

Das Mag für Spaniens Unglud mar inzwischen noch nicht ausgeleert, benn es folgte auf die geschil: berte Leibenszeit ein noch erbarmlicherer Buftand unter ben Regierungen ber Konige Philipp IV und Rarl II. Jener Furft begann feine Berrichaft, wie mancher graufame Feigling auf bem romischen Raifertbrone, mit gludlichen Reuerungen, mit erfreulicher Abstellung unmurbiger Diebrauche ber Staatsgewalt, indem et das zügellofe Regiment ber Gunftlinge frenger Unterfuchung unterwarf, bie Willfur außerorbentlicher Rechtspflege und übertriebener Gerichts: toften beschränkte, bei ben Steuern einige zwedmaßige Menderungen in ihrer Bertheilung traf und fur bie entvollerten gandschaften um neue Ansiedler fich bemuhte. Doch mar bies nur ein gehaltlofer Schein gewesen, benn nach wenigen Monaten erschien er gleich feinem Bater in abgeftumpfter Gleichaultigfeit

gegen alle Beschäfte ber Staatsverwaltung, und abermals trat bie willfürlichfte Tyrannei ein , von berrichfüchtigen, rantevollen und entarteten Gunftlingen ohne Rudhalt ausgeubt. Die Saupter berfelben unterschieden fich nur burch ihre Folge auf einander von ben ber volausgegangenen Regierung barin, bag gleich ber erfte, Graf Gaspar Gusman Dlivares, nachmals jur herzoglichen Burbe erhoben, ber verberbtefte mar, wahrend ber zweite, Don Luis be Saro, minbeftens ben Ruf eines gewandten Staatsmanns in ben aus: wartigen Berhaltniffen fich bemahrte und fich fern von allen zweibeutigen und niebertrachtigen Intriguen hielt. Konig Philipp IV erscheint aber bei ber allgemeinen Burbigung feiner Regierung noch weniger tabelfrei als fein Bater, weil er felbft mit großeren natürlichen Beiftesgaben ausgestattet mar und fich bennoch absichtlich feiner Berwaltungspflicht entzog, bafür aber bas tonigliche Unsehen burch bie unmäßig= ften finnlichen Ausschweifungen, bei benen nicht ein= mal die außere Deceng geschutt blieb, offentlich bem Bolfe preisgab 1). Statt neuer Geschenke an Rlofter und ben geiftlichen Stand wurde unter ihm eine nicht minber toftbare Bergroßerung ber offentlichen Aus-

<sup>1)</sup> Raumer Gefch. Europ. Bb. V, S. 448 nach Zane relazione della corte di Spagna S. 11—18. unb Aulnoy voyage d'Espagne II, S. 22. diftor. Xafchenb. X.

gaben burch eine abertriebene und mahrhaft uppige Berfcwendung bei Soffesten, sowie burch eine überaus große Ungahl von Sofbeamten und untergeordneten Dienern veranlagt 1). Dabei tonnte aber bie offentliche Roth mit jedem Jahre hoher fteigen, obne bag ber pruntenbe Bof fich weiter um fie tummerte. Der affgemeine Gelbmangel erreichte gleichzeitig feine außerften Grengen, felbft in ber Sauptftabt fehlte es oft an den nothwendigften Lebenemitteln. Deutsche, frangoffiche und italienifche Beitgenoffen 2), welche burch biplomatifche Berichte in vertrautefter Bekannt: fchaft mit ben spanischen Staateverhaltniffen gebalten wurden, ober als Privatleute fich langere Beit in Spanien aufhielten, ftimmen barin überein, ein unatudlicheres Land als Spanien unter ber Regie: rung Philipp IV, mehr Dagiggang unter Reichen und Armen, Mannern und Frauen fande fich weiter

<sup>1)</sup> Raumer's Briefe aus Paris 286. II, S. 508 - 14 nach gleichzeitigen Berichten und beffen Gefch. 286. V, S. 450 - 58.

<sup>2)</sup> Shevenhiller Annal. 3. 1629, S. 890. — Fontenay mémoires édit, de Petitot I, S. 192; Aulnoy voyage en Espagne, vol. I, II u. III an vielen Stellen. Grammont mémoires II, S. 247. 3 anc a. a. D. 81 u. 95.; Siri memorie vol. V, 167 u. VI, 7.

nicht auf Erben. Der ehrliche Rhevenhiller bricht an bem genannten Orte in heftigen Unwillen aus: D über das Elend, daß in einem Lande, welches in hundert Jahren keinen Krieg und in vielen Jahren keinen Miswachs gehabt hat, überdies von außen so viele Zuschüsse gehabt hat, überdies von außen so viele Zuschüsse erhält, das oft bei Hofe an Lebensmitteln Mangel und in anderen Städten und Orten nicht das tägliche Brot zu bekommen ist.

Eble spanische Patrioten, wie Gonçalo be Cespe bes p Menefes in feiner Regierungsgeschichte bes Ro: nige Philipp III 1), verzweifelten an ber Rettung ihres Baterlandes, indem fle gur Erlauterung bes Clendes ihrer Beit bie Geflarung aus ber unmittels bar vorbergegangenen entlehnen. "Die große Unords nung, bie Ausschweifungen, bas Uebermaß bes Aufwandes und der Gnabenbezeigungen ber gefuntenen Regierung haben biefelbe bergeftalt entuernt, bag mir nunmehr wol barüber ju weinen, aber fie nicht gu bef: fern und berguftellen vermogen. Go tft benn Alles gefunten, bag nur gottlicher Beiffanb uns ertetten fann." Dies Urtheil bat fich aber in bem fpanifchen Bolte über jene betlagenswerthe Beit bis gur heutigen Stunde erhalten, bem einer ber geache tetften spanischen Schriftsteller in ber Gegenwart,

<sup>1)</sup> Angeführt bei Raumer, Gefc. Europ. 286. V, S. 455.

Sempere 1), faßt bas Urtheil in wenigen Worten fcharf zusammen: "Alles artete aus mabrent ber Regierung Philipp IV". Dabin war es mit bem schonen Lande gekommen, nachdem geistige und burgerliche Freiheit gelahmt war, nachdem Ronig und Bolt gegenseitig ihr Bertrauen und ihre Buneigung für einander vollig verloren hatten. In ftarrer Gleich: gultigfeit verblieb ber Berricher bei bem entfeslichen Elende feiner Unterthanen, als wenn baffelbe gang außerhalb ber Grengen feiner Birtfamteit und Beach tung gelegen batte. Der Premierminister Bergog von Dlivarez trieb aber ben bitteren Sohn fo weit, bie fem Monarchen ben Titel bes Großen beilegen ju laffen und baburch bas Musland gum fpottenben Ber: gleich bes bloggestellten gurften mit einem großen Graben angureigen, beffen Große auch um fo anfehnlicher vermehrt wurde, je mehr man aus ihm formehme 2).

Ronig Philipp IV felbst vermeinte aber als Regent seiner Berpflichtung genügend entsprochen zu haben und boch in seiner monarchischen Wurde vollig gerechtsertigt bajuftehen, wenn er auch mit verlegender Gleichgultigkeit gegen bas offentliche Unglud Se-

<sup>1)</sup> Historia del luxo de España I, S. 130, bei Rau: mer Bb. V, S. 499.

<sup>2)</sup> Mignet Introduction a. a. D. S. XXIX.

bermann um Rath über bie allgemeine Roth bes fragte 1), ihn ruhig anhorte, aber weber bas Geringfte bavon befolgte, noch irgenbroie in feinen Berschwendungen fich badurch ftoren ließ. Eben fo menig murbe er aus feinem Sinnestaumel aufgeruttelt, als bas Ronigreich Portugal, fechzig Jahre lang mit feiner Rrone vereinigt, in fuhner Erhebung geringer Streitkrafte fich loerif (December 1640) und ftanb= haft unter Johann von Braganza feine Unabhangig= feit gegen bas große Nachbarreich behauptete 2). Die gangliche Erichopfung ber Bulfemittel Spaniens und ihre zwecklofe Bermenbung unter gang ungeschickter Leitung zeigten fich indes bei biefer Gelegenheit in fo auffallenber Bloge, bag die Bertreibung ber Spanier aus Portugal und feinen Colonien überall unblutig ausfiel. Aber auch die ferneren Rriegsunternehmun= gen Spaniens gur Wiebereroberung biefes Reiches ließen kaum jemals gunftige Aussichten fur fich er= fennen, wenn es nicht nach bem Tobe bes Ronige Johann IV von Portugal (1656) bie eigene Unfahigkeit feines Nachfolgers Alfons VI gewesen ware, bie nicht felten in gang mahnwigige Sanblungen überging. Indeß felbft diese murbe nicht mit

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. Bb. I, G. 412.

<sup>2)</sup> Bergl. Raumer a. a. D. Bb. V, S. 465-79.

rechtem Ernfte von fpanischer Seite benugt, und fo mußte benn achtundzwanzig Sahre nach bem Abfall Portugals beffen Gelbftanbigfeit and von bem mabriber Cabinete anerfannt werben (13. Febr. 1668), wenn es nicht felbst noch großere Berlufte aufs Spiel feten wollte. Dennoch war biefe Berringerung bes Landerbestandes für bie spanische Monarchie leichter ju überfeben, weil bie Ginverleibung Portugals nur wenige Sahre gebauert, weil bei bem großen Rationalhaffe ber Portugiefen gegen bie Spanier auf langen Befit niemals gerechnet werben fonnte, und boch bei jeder Berwickelung ber spanischen Politik ein Ueberfall von biefem Lande aus befürchtet merben mußte, endlich Portugal überhaupt nur von Gpa= nien als eine Bermehrung feiner Einkunfte betrachtet worben, ohne Berudfichtigung feiner Rechte und Gewohnheiten, feines Nationallebens und Bobiftandes. als ein bebeutungstofes Land, bas trot feiner Rabe Philipp IV mahrend feiner gangen Regierung nicht einmal feiner perfonlichen Unwefenheit gewürdigt hatte.

Aber das fernere Bestehen des spanischen Staastes, oder mindestens boch seine Unabhängigkeit erschien gefährdet, wenn in den Provinzen an den Pyrenden, bem natürlichen Bollwerke des Reichs, die herrschaft unsicher wurde, und wenn eine große ausländische Macht hier einen gebieterischen Einfluß erlangte. Den: noch wurde troß der Ohnmacht des Staates diese

Befahr nicht vermieben, inbem ber allmächtige Dis nifter Dlivarez in ben vielfachen und so verschiedens artigen Privilegien ber einzelnen Reiche bie Saupts ursache bes bamaligen Nothstandes ber spanischen Rrone erkannt zu haben glaubte, und biefe Unficht auf feinen Rachfolger in ber Leitung ber fpanischen Staateverwaltung überging, wie febr berfelbe auch fonft von jenem abweichen mochte. Die Aufbebung biefer Privilegien, für beren Erhaltung als Grundgefete jedoch die Bewohner biefer Provingen mit Gut und Blut gu fampfen fich ftete bereit fühlten, blieb leiber ber Bielpuntt bes mabriber hofes. Daburch murbe ber bochft gefahrliche Aufftand Cataloniens veranlaßt, welcher jugleich bem frangofischen Staate bie erwunschte Beranlaffung gewährte, nicht nur in bie inneren Angelegenheiten Spaniens fich einzumischen, fonbern auch fur bie Butunft auf einen Berbunbeten swischen ben Dyrenden und bem Ebro gegen bas mabriber Cabinet rechnen ju fonnen.

Die aus ben Abgeordneten ber brei Stande ges bildeten Cortes von Catalonien befaßen bas Recht, über alle wichtige Landesangelegenheiten, besonders aber über alle Bewilligungen und Bertheilungen ber Steuern, Aufstellung von Kriegsmannschaften und Einführung neuer gesehlichen Bestimmungen zu berathen. Sie durften zwar nur durch ben Willen bes Konigs einberusen werden, wurden aber auch nach

ihrer Auflosung burch einen Ausschuß von feche Ditallebern, je zwei aus ben brei Stanben, vertreten, welcher angewiesen war, über bie gesammte Bermaltung bes Landes bie Aufficht ju fuhren, vorzugs: weise aber über bie genaue Beobachtung ber gandes: verfaffung und Gefete ju machen, bie Bermaltung ber Steuern zu leiten und bei vorgefallenen Beeintrachtigungen bem Ronige und bem Statthalter bes Landes bagegen Borffellungen zu machen. Berzog Dlivares batte bereits zu wiederholten Dalen in ben Jahren 1623, 1626, 1632 und 1634 außeror: bentliche Sulfen an Gelb und Mannschaften geforbert 1), ohne die Cortes von Catalonien vorher barüber ju befragen, inbem er von bem Grunbfate bet abfoluteften Berricherwillfur ausging, bag ber Ronig volle Gewalt in feinem Lande habe, zu befehlen mas er will, und bag alle ganbichaften gleiche Berpflich: tungen gegen bie Rrone ju erfullen haben, beren augenblickliche Ableistung von bem jedesmaligen allein vom Sofe zu überfebenben Bedurfniffe abhangen mußte. Das mabriber Cabinet beabfichtigte alfo eine ganglide Gleichstellung ber fpanischen Provingen, bie jeboch ohne eine vorausgegangene formliche Bernich: tung ber theuer errungenen und ftets blutig vertheis

<sup>1)</sup> Raumer a. a. D. Bb. V, S. 457.

bigten Landesprivilegien nicht durchzuführen mar. Die lauteften Beschwerden und mit nachbrudlicher Sprache ausgesprochenen Borftellungen ber Catalonier fanden weber bei ihrem Bicefonige Santa Coloma, noch bei bem Ronige felbst Bebor. Diefe Rlagen murben fo= gar burch neue Auflagen und Bebrudungen im I. 1638 noch vermehrt, indem Catalonien wider ben Willen feiner Cortes ftarte fpanifche Befagungen aus anberen Lanbichaften auf feine Roften erhalten mußte. Die innere Gahrung flieg mit jebem Monate, die Cortes erflatten gradegu (Marg 1640), biefe neuen Belaftungen ftanben im vollen Wiberfpruche mit ben Landesfreiheiten, matrend Dlivarez ben Befehl fanbte, bie unruhigsten unter ben Cortes gu verhaften. Der Bicetonia Coloma erachtete biefen Befehl felbft fur ungerecht und unausfuhrbar, und ber Burgerfrieg nahm mit vielfachen blutigen Auftritten zwischen ben Solbaten und ben Burgern und Bauern in Barce= long und anderen Ortschaften seinen Anfang. Coloma wurde burch ben herzog von Carbona als Bis cetonia erfett, ber aber nach wenigen Bochen verftarb (20. Juli 1640) und in bem schwachen Bischof Manriquez von Barcelona feinen Rachfolger erhielt. Diefer hoffte burch vollige Ergebenheit in bie Beschluffe bes Ministere Dlivarez am raschesten bie Rube im Lande wiederherzustellen, erwarb aber bei feiner Partei Bertrauen und Achtung. Die Catalonier ver-12\*\*

letten nun auch ihrerfeits bie Lanbesverfaffung, beriefen aus angemaßter eigener Machtvollkommenheit bie Cortes, und beschloffen mit bewaffneter Sand bas Recht der Selbstbesteuerung ju vertheibigen, ohne sich grabezu von bem Konige loszureifen. Doch murben bie bieberigen Landesobrigfeiten von ihren Memtern entfernt und ein Ausschuß von fecheunbbreißig angefes benen Cataloniern ermablt, welchen bie Ausübung aller Rechte ber bochiten Gewalt im Lande übertragen murbe.

Diese entschlossenen Magregeln ber catalonischen Cortes machten bas fernere Benehmen bes mabriber Cabinets ichwantenb. Statt mit gleicher Energie gegen bas im Aufftanb befinbliche Land einzuschreiten und durch überlegene Beeresmacht feine Befehle burch: aufegen, ober gradezu anderntheils bie unumwundene Anertennung aller alten Canbebrechte ju erneuern und burch friedliche Einigung bie Berrichaft im Lande wiederzugewinnen, wurde ein fpanifches Seer unter bem Marquis be los Beles an ber catalonifchen Grenze aufgestellt, bas nachbrucklicher burch Bergleicheverschlage ben Behorfam gegen ben Billen bes Ronigs erlangen, aber nicht bie Grengen bes Lanbes überschreiten follte. Da warfen fich bie Catalonier bem benachbarten grantreich in bie Arme, mit bem Spanien als Bunbesgenoffe ber Kaifer Ferbinand II und Ferdinand III fich fcon im Rriege befand; fie gingen mit Frankreich am 16. December 1640 ein

Schutbundniß ein, burch welches die Aufrechterhaltung aller Grundgefege Cataloniene unter bie Barantie ber frangofischen Macht gestellt wurde. Gleichzeitig langte aber auch in Catalonien die Nachricht von dem glucklich gelungenen Abfalle Portugals an, bas zu biefem Schritte gleichfalls nur burch bie Berletung ber gandesverfaffung gebracht worben war. Die Catalo: nier gedachten, baburch angeregt und in Erinnerung an Die fur fie glorreicheren Beiten bes Mittelaltere, in aleicher Beife ihre Selbstandigfeit gu behaupten und eine Republik zu errichten. Als aber nunmehr Marquis be los Beles mit feiner überlegenen heeresmacht in Catalonien einruckte, bas auf einen entschiebenen Bis berftand noch teinesweges geruftet mar und auch gu= porderft nur ein febr geringes frangofisches Bulfsheer ju feinem Schute erhalten hatte, fo verfchwand bald alle Soffnung, fur fich allein ale einen unabhangis gen Staat fich behaupten ju tonnen. In dem Gebanten aber, für bie vorausgegangenen Scenen eigen: machtigen Berfahrens von bem fpanischen Sofe meber fichere Betzeihung, noch jemals eine ungefahrdete Anerkennung ihrer Landesprivilegien zu erlangen, verwarfen fie jeden Antrag gut Rudfehr unter bie spanische Autoritat und entschloffen fich vielmehr gur ganglichen Unterwerfung unter Frankreichs Scepter. Sie riefen im Februar 1641 Konig Ludwig XIII jum Grafen von Barcelona aus, mit bem Rechte,

biefe Graffchaft auf feine mannlichen Nachtommen, wie die frangofische Rrone, vererben ju laffen, jeboch unter ber Bedingung, alle ihre fruberen Rechte und Drivilegien unabgeandert anzuerkennen. Das franabsische Cabinet ging auf diese Wahl ein und über: nahm nun bie Bertheibigung bes Lanbes mit großerer Streitkraft. Uber Frankreich mar eben fo menig als Spanien gefinnt, burch treue Beobachtung ber Grundgefete eines Landes fich in ber ruckfichtslofen Ausführung feiner politischen Plane ftoren gu laffen. Catalonien wurde als ber Schauplat eines blutigen Rrieges, ber ingwischen mehr fleinere Gefechte und verheerendes Sin = und Dermarichiren ber verschiedenen Truppentheile als großere ermahnungswerthe Ereigniffe barbot, zwolf Sahre lang von Frangofen und Spaniern verwustet. Carbinal Mazarin band noch weniger als Cardinal Richelieu an bie Bebinaungen bes mit ben Cataloniern eingegangenen Bertrage, mahrend ber neue fpanische Premierminifter Don Luis be Baro, welcher am 17. Januar 1643 auf feinen Dheim Olivares gefolgt mar, bei einer größeren Milde und icheinbaren Liebe gur Gerechtigfeit, ben Cataloniern beffere Aussichten für die Bufunft verhieß. Da die Laften bes langwierigen Rampfes mit jebem Sahre brudenber murben, ber Sandel und Gewerbfleiß ber Catalonier babei am meiften litt, aber auch nicht bas Geringfte von französischer Seite geschah, was dem besenderen Interesse Cataloniens Bortheil gewähren mochte, so wurden neue Berhandlungen mit der alten Regierung angezknüpft, die ihrerseits nicht minder erschöpft für die Fortsehung des Kampses sich fühlte. Catalonien söhnte sich demnach 1652 mit der spanischen Regiezung völlig aus, indem die letzte alle früheren Prizvilegien und Rechte des Landes nach ihrem ganzen Umsange anerkannte und förmlich erneuerte.

Benn biefer Rampf ber fpanischen Regierung in Catalonien als ein vollgultiges Beugnig ihrer Dhn= macht und Erschopfung erscheinen mußte, fo gilt bie: fes in einem nicht minder hoben Grabe von bem im Berlaufe beffelben (Juli 1647) zu Reapel ausge= brochenen Bolksaufstanbe, ber unter ber Leitung bes tollkuhnen Kischers Masaniello (Tommaso Uniello) boch im Stande mar, fur neun Tage bie Regierung bes spanischen Konigs in ber hauptstadt biefes Reichs vollig aufzuheben, und auch nach ber Tobtung bef= felben faft gegen ein Sahr lang bie fernere fpanisch herrschaft in Neapel und Sicilien gang aufs Spiel ju fegen. Much in biefe Unruhen mischte fich Frankreich bereitwilligft ein, nahm den Untrag gum Schute bes neapolitanischen Bolks (November 1647) mit bem freundlichsten Entgegenkommen auf, und ließ sich gefallen, bag ber neunjahrige Konig Lubwig XIV auch als herr von Reapel begrüßt murbe. 3mar

gewährte Carbinal Mazarin bei biefen Unruhen mehr Bersprechen, als wirkliche Sulfe, und konnte baber auch hier nicht so lange auf anderweitige Beschäftigung ber spanischen Macht als in Catalonien rechenen; benn im April 1648 war die innere Ruhe Reapels nach der Gefangennehmung bes Herzogs von Guife in ber Gegend von Capua ganzlich hergestellt ').

Der Krieg zwischen Frankreich und Spanien bauerte aber fort und fand erft in bem pprenaischen Rrieben (7. Novemb. 1659) fein enbliches Biel. Die Premierminifter beiber Staaten, ber Carbinal Das garin und Don Luis de Saro, Schloffen benfelben perfonlich auf ber Fasaneninsel in ber Bibaffog, welche Frankreich von Spanien Scheibet. Bene Dacht ging als ber entschiebenfte Sieger aus bemfelben hervor, aber auch Spanien zeigte fich febr zufriebengestellt, fo aut bavongetommen zu fein, um alle feine Rrafte gegen Portugal verwenden zu tonnen und zugleich von ber unfäglichen Erichopfung fich zu erholen. opferte baber an Frankreich betrachtliche Theile bet Graffchaften Artois und Flandern, Lanbrecies, Quesnop und ihre Bebiete im Bennegau, Thionville, Montmedi, Damvilliers, Marville und ihre Umgebungen im Bergogthume Luremburg; ferner bie festen

Mémoires du Duc de Guise unh Flassan histoire de la diplomatie française, 2. édit. vol. III, ©. 105-7.

Plate Marienburg, Philippeville und Avenes; ends lich an ber Seite ber Pyrenden bie Grafschaften Rouffillon, Conflans und Cerbagne, foweit fie biesfeits biefes Bebirges liegen, welches fortan bie Grengicheibe zwifchen beiben Staaten bilben follte 1). Frankreich, welches bie vortheilhaftefte Ubrundung feines Grenggebiets an feiner ichwachften Seite nach Belgien er: langt batte, verpflichtet fich bagegen, fernerhin Portugal nicht mehr unterftuben zu wollen; fowie Spanien feinerseits ben mit ben Cataloniern geschloffenen Bertrag über bie Erhaltung aller ihrer Rechte in biefen Friedensichluß aufnimmt. Aber die bedeutsamfte Bebingung biefes Friebensichluffes galt ber Feststellung bes Bermahlungsvertrages zwischen Lubwig XIV und ber Infantin Maria Thereffa, ber alteften Tochter bes Konigs Philipp IV, welcher an bemfelben Tage, wie ber Friebe, bereits ju Mabrid gwifden bem Ros nige von Spanien und bem frangofischen Marschall, Bergog von Grammont, unterzeichnet wurde?). Diese Berbinbung mar mehrere Sabre bereits unterhanbelt worben, weil fie bei ben wenigen Augen ber fpanis fchen Dynaftie Sabsburg bie glanzenbften Musfichten für bie Butunft eröffnete. Aber jeber Berfuch mar

<sup>1)</sup> Du Mont corps diplomatique t. VI, p. 2, S. 264 unb Flassan, III, S. 238 — 241.

<sup>2)</sup> Bergi. Mémoires du duc de Grammont, 2 vol.

von dem spanischen Sofe abgelehnt worben, fo lange kein mannlicher Nachkomme bes Konigs Philipp vorhanden war. Nachbem aber aus ber zweiten Che bes Ronias mit Maria Unna, einer Tochter bes Raifers Kerdinand III, 1657 ein spanischer Thronerbe geboren war, murbe bie beabsichtigte Beirath von bem spanischen Sofe felbst gewünscht und burch den spanis fchen Staatsfecretair Antonio Dimentel als wefentliche Bebingung fur ben Frieden fogar angetragen (De: cember 1658) 1). Nur wurde bie Entfagung ber Infantin auf alle Unspruche an die bereinstige Erb= schaft der spanischen Rrone und ber von berfelben abbangigen Lander geforbert, wie biefe bereits zwei Sabre vorher burch den frangofischen Gefandten, den Dar= quis von Lionne, bem frangofifchen Sofe angetragen und auch bereits vormals von feinem Bater Lub: wig XIII bei beffen Bermablung 2) mit ber spanischen Infantin Unna aufgenommen war. Frankreich genehmigte biefe Bedingung, wiewol es ichon bamals fiblen ließ, bag die ohnmachtige Lage Spaniens bei einem balb zu ermartenben Aussterben bes toniglichen Saufes boch bas frangofische Cabinet jum entscheibenben herrn in ben spanischen Ungelegenheiten machen

<sup>1)</sup> Flaffan a. a. D. III, &. 229 unb Dignet a. a. D. I. 639.

<sup>2)</sup> Mignet a. a. D. I, G. 28 - 32.

durfte und für Frankreich immer eine beträchtliche Gebietserweiterung herbeiführen wurde, wenn auch nicht ber gesammte spanische Staat mit der französischen Krone vereinigt werden könnte. Die Entsagung von Seiten der Infantin Maria Theresia erfolgte namtlich am 2. Juni 1660 auf derselben Fasaneninsel und Ludwig XIV bekräftigte am 6. Juni vor Vollziehung der Heirath durch einen Sid, die Entsagung auf die Krone Spanien aufrecht zu erhalten 1).

Seitbem wurden aber bie moglichen Unfpruche, welche Frankreich auf die Erbschaft ber spanischen Krone ober boch eines Theils ber ihr jugehorenben Lander erheben fonnte, ber Ungelpunft, um welchen fich die Politif aller hauptmachte Europas ein hal= bes Sahrhundert lang bewegte. Für biefen Gegen= ftand fah man eine Reihenfolge bebeutungevoller Bunbniffe entstehen, beren Birtfamteit Frantreich burch gludliche Befriegung ober burch Auflofung fur fich unschäblich ju machen fich bemubte. Aber Frankreichs Monarch betrachtete fich fofort als Erbe, unb suchte bei jeder Gelegenheit auf Rosten bes unterlie= genben, vollig abgeschwachten Spaniens biefes geltenb gu machen. Dies zeigte fich fogleich, ale ber einzige fpanische Infant am 1. November 1661 verftorben war. Lubwig XIV erflatte fofort feine Entfagunge=

<sup>1)</sup> Mignet a. a. D. I, G. 65.

acte für null und nichtig und glaubte bafür einen ausreichenden Bormand zu befigen, indem die feiner Gemablin bestimmte Mitgift vom fpanischen Sofe noch nicht ausgezahlt mar; burch bie Richterfullung biefer Bebingung feien aber auch bie übrigen Berpflichtungen biefes Bertrags erlofchen. Er eröffnete barüber augenblicklich neue Berhandlungen mit bem spanischen Sofe und versuchte auch gleichzeitig übrigen babei intereffirten Sofe fur feine Unficht ju gewinnen 1). Ingwischen hatte bie Geburt bes Infanten Rarl (Decbr. 1661) bie nabe Erfullung ber Mussichten bes Ronigs Lubwig XIV mehr gurudgeftellt, ohne jeboch feine Thatigkeit in ber Fortfebung ber Berhandlungen zu unterbrechen, weil Ludwig XIV bie große Schwache und Sinfalligfeit bes neugeborenen Pringen wie feines Baters fest in Mugen behielt.

Unterbeffen hatte bas auffallende Zusammenfinden ber spanischen Macht sich immer bemerkbarer gemacht, als auch Don Luis de Haro am 17. Rovember 1661 verstarb, der Konig selbst in Nachaffung Ludwig XIV die Rolle des Premierministers für sich nehmen wollte 2), und Haro's Nachfolger in der Leitung der inneren und auswärtigen Angelegenheiten,

<sup>1)</sup> Mignet a. a. D. S. LVII.

<sup>2)</sup> Oeuvrès de Louis XIV, I, S. 187.

mit noch größerer Unentschloffenheit und bei volligem Mangel aller Erfahrung in bem politifchen Bertebr mit ben Staaten Europas, fich gradezu gur entfchiebenen Abhangigkeit unter bie Leitung bes frangofischen ober offreichischen Cabinets stellten. Spanien befand fich jest ohne heer, ohne Flotte und ohne alle Geldmittel, beibe in angemeffenem Beftanbe ju ergangen. Jenes Landheer, ein Jahrhundert fruber bas Dufterbeer fur gang Europa und bie Pflangfchule ber neues ren Kriegskunft, in welchem Rufe es fich noch bis jum Unfang bes fiebzehnten Sahrhunberts unter ber Leitung bes fein berechnenben Marquis Ambrofio Spinola erhalten hatte, mar auf 20,000 Mann schlechter Truppen in Portugal und Neapel und auf einige unbebeutenbe Befatungen in ben Keftungen berabgefunten. Statt ber fruberen ansehnlichen Blot: ten auf allen Meeren ber Erbe, die einft fo glorreich unter Juan be Auftria bei Lepanto über bie Turfen gefiegt hatten, tonnte in biefer Beit- teine Seeerpebition zu Stande gebracht merben, ohne bag man nicht baju einige Schiffe von Genua entlieben hatte. Alle Einfunfte ber ameritanifchen Colonien reichten nicht hin, bie Binfen ber jahrlich fich mehrenben Staats: ichulden und bie vorweg genommenen Borichuffe auf bie Einfunfte Spaniens ju beden; bie Staatstaffen blieben ftets leer, und nicht einmal bie Behalte ber Beamten, noch bie Bertrage fur geleiftete Lieferungen,

noch bie Befolbung ber Solbaten konnten regelmäßig bezahlt werden. Dabei mar der Sandel in allen fpanischen Safen gelahmt und zum größten Theile bereits auf ihre rivalifirenden Feinde, auf die Sollan: ber, Englander und Frangofen, übergegangen; die bluhendsten Manufacturen in Seibe, Bolle und Leber ju Sevilla, Corbova, Segovia und Barcelona ftanben ftill, ober waren bereits ganglich eingegangen. allen biefen traurigen Buftanben bes Landes fette Ronig Philipp IV fein-unter frevelhafter und unna: turlicher Sinnesluft erschlafftes Leben in gewohnter Beife fort, wie er mit leichtfinniger Gleichgultigfeit wahrend feiner vier und vierzigjahrigen Regierung weber auf Bolt, noch auf bas Unsehen bes Staates, noch auf bie eigene Ehre Ruckficht genommen batte. Gelbst bei seinem Dahinscheiden (17. September 1665) ließ er mehr ein frivoles Undenken, als bas eines frommen Glaubigen jurud, inbem er für fich 100,000 Seelenmeffen fliftete, aber babei beuchlerifc bestimmte, baß, wenn er fie fur feine Seligteit nicht alle bedürfen follte, biefelben feinen toniglichen Eltern und bann noch weiter rudwarts ben Seelen ber in feinen Kriegen gebliebenen Golbaten zugute tommen follten 1).

<sup>1)</sup> Aulnoy voyage\_d'Espagne II, S. 18.

Sein Nachfolger Karl II befand sich erst in feinem vierten Lebensjahre, als er gur Regierung gelangte, zeigte aber einen fo wenig entwickelten Ror= per und eine fo geringe geiftige Regfamteit, bag ein langes Leben und eine felbftthatige Regierung bei ihm nicht zu erwarten ftanb. Die vormunbschaftliche Regierung mahrend feiner Minderjahrigkeit führte bie Ronigin Mutter Maria Unna, die burch die ungludlichfte Bahl ihres Principalministers bas schon fo entnervte Reich noch tiefer an ben Rand bes Berberbens führen follte. Denn ber Jefuit Reibhard gelangte unter ihr gu ber bochften Burbe in ber Staatsverwaltung. Durch fein hochfahrenbes, beleibigenbes Wefen, burch feine ruckfichtolofen Bermaltungsmaßregeln verlette er jeben Stand, jebe Familie, fobaß er felbst in ben nachsten Umgebungen ber foniglichen Familie einen Aufstand hervorrief. Die Granben vertrieben gwar ben Minifter, aber in bem traurigen Geschick bes Landes murbe baburch feine wefentliche Berbefferung bewirft; benn feines unter ben Bauptern ber Opposition bes gefturzten Dini= ftere hatte foviel Rraft, Talent und Bertrauen zu fich felbst, bag er auch nur ben Berfuch hatte magen follen, ben in fich verfallenen Staat aus bem Strubel feiner Bernichtung zu retten. Die zeitgenoffischen Berichte über bie letten Regierungsjahre Philipp IV erscheinen fast alle barin übereinstimmenb, bag bie

Lage Spaniens beklagenswerther niemals wurde ber vortreten konnen. Und bennoch hatte man fich getaufcht. Spaniens Machtlofigfeit erreichte erft ihr Ertrem unter bem unglucklichen Rarl II, ber, wie man erwartet batte, auch in ben reiferen Sahren an Rorper und Beift bie traurigfte Schwache entwidelte, qur Mundigfeit bes eigenen Urtheils als Regent nie mals gebracht werben tonnte und nur jenen metovingifchen Schatten = und Rloftertonigen zu vergleichen bleibt, mobei ingwifchen fur Spanien die fraftige Sand bes feltenben Major domus vermift mirb. Rach bem burch ben inneren 3mang gebotenen Rrieben mit Portugal (1668), von bem bereits oben gesprochen ist, lofte bas spanische Seer aus Mangel an Golb fich faft ganglich auf; in ben fpateren Rriegen bes fiebzehnten Sahrhunderts flutte fich Spanien vorzuge meife auf Streitfrafte anberer Staaten, Die es ver mittelft Subfidien fich angeeignet hatte, ohne fur be: ren regelmäßige Bablung auftommen ju tonnen. Das burch gerieth Spanien in neue Berwickelungen, webei der großere Berluft immer auf Geiten Spaniens ftand und das fruber fo traftig behauptete Unfeben eines Staates vom erften Range gar nicht mehr ju ertennen war. Micht einmal auf ben bamale für Spanien als unentbehtlich geachteten jahrlichen Ge: winn ber ebeln Metalle aus ben ameritanifchen Berg: werten konnte mehr ficher gerechnet werben, weil bie

spanische Flotte die ungefährdete Geleitung der Absenbung derselben nach Europa nicht mehr auszusühren vermochte. Bald hatte sie einen bedeutenden Verlust durch kühne Geerauber zu beklagen, die ungestraft im Angesicht der spanischen Colonien in Amerika sich sest ansiedeln durften, dalb mußte sie unmittelbar vor den spanischen Hafen den sehnsuchtig erwarteten Schat den überlogenen Handen der Hollander oder Englander überlaffen.

Dahin mar es mit ber Erbichaft bes großen Raifere Rarl V fcon bei feinem Urentel im funften Grade gekommen, babin mar bas herrliche Reich Spanien gefunten, welches bei bebeutenbem ganber: umfange mit ansehnlicher Bevollerung begabt, von der Ratur herrlich ausgestattet, trefflich fur den Bols fervertehr gelegen, ju ben verschiebenften Beiten und unter ben verschiedensten Bedingungen in blubendem Buftande, hochgeehrt, machtig, gebieterifc, anderen Lanbern und Staaten jum Dufterbeifpiel gebient hatte. Alle biefe ehrende Bierden waren jest verichwunden, es war ein Buftand ber traurigften Dhn: macht und ber tiefften Gefuntenheit aller feiner Rrafte eingetreten. Aber biefe Dachtlofigfeit und Selbftver: nichtung blieben für Spanien nicht rafch vorüberge: benbe Buftanbe, fie bilbeten bas eigenthumliche Beprage bes gandes für ein Jahrhundert. In ihm verharrten alle verberblichen Dangel eines gehemmten

Gewerbsteißes, einer jurudgebliebenen geistigen Bilbung, eines vertummerten Buftanbes bes gangen Bolfes.

Unter folchen Berhaltniffen zog inbeg bas nabe bevorstehende Aussterben ber mannlichen Rachkommen aus bem Saufe Sabsburg : Spanien, ba tros ber Jugend bes Ronigs Rarl II von ihm feine Erben erwartet werden burften, bie gespanntefte Aufmertfam: feit aller Machte Europas auf bas Reich Spanien. Je langer bie Erwartung ausblieb, um fo gespannter erschien bas politische Berhalten berfelben gegen einander. Der verfallene Colog, gedacht als ein neu hingutretenber Theil eines anberen großen und trafti: gen Staates, wie biefes burch Benutung erbichaft: licher Unspruche geschehen tonnte, murbe ein Schreden erregender Gegenstand fur die Erhaltung des politi: ichen Gleichgewichts. Zwischen ber frangofischen und ber oftreichischen Dacht mußte hieruber ber Saupt: ftreit ausgeglichen werben. Lubwig XIV gebachte nur baran, auf welche Beife er am angemeffenften und vollständigften bie Rechte seiner Gemahlin als alteften Tochter bes Ronigs Philipp IV und ihrer gemein: ichaftlichen Rinder fur fein Saus murbe geltenb ma: chen konnen, gleich als ob er burch bie von ihm mit einem Gibichwur befraftigte Entfagungsacte nur einen neuen Untrieb erhalten hatte, als Saupterbe aufzutre: ten. Ale ber ficherfte Fortichritt gur gludlichen Er:

fullung biefer Ausfichten erfchien bie Rieberbeugung bes Sauptgegnere, ber oftreichischen Macht. Siefur hatten die Carbinale Richelieu und Mazarin bereits mit außerster Unftrengung gearbeitet und fonnten fich schon ber ersprießlichsten Resultate erfreuen, wie fie mit mehr als verdoppelter eigener Macht, burch Subfidien und geschickte Berfeindung Eleinerer und großerer Staaten mit bem Raifer, Die Bulfefrafte bes Saufes Sabsburg = Deftreich gefchwacht hatten. Lud= wig XIV fuhr auf fo gunftiger Grundlage mit verftartter Macht und noch großerer Energie fort, feine Operationen gegen Raifer Leopold I auszuführen. Inbem er bas Reich befriegte, galt es bie große fpa= nische Erbschaft, indem er Schweben und die hobe Pforte ju wieberholten Malen jum Rampfe gegen ben Raifer antrieb, blieb bas Biel feiner Politik un: verrudt nur auf die belgischen Provinzen und bas Land jenfeits ber Pyrenden gerichtet. Bei feiner überaus langen Regierung, bie auch nach Dagarin's Tobe (Mark 1661), als er im vollen Sinne bes Bortes die Selbstherrichaft Frankreiche übernommen batte, noch vier und funfzig Jahre (1661 - 1715) mabrte, erhielt fich bie Erwerbung ber fpanischen Erbichaft fur Frantreich ober minbestens fur fein Saus Bourbon, als ber Leitfaben fur feine Bermaltung ber auswartigen Berhaltniffe; für fie errang er vierzig Sahre lang unablaffig burch feine großen Felb: 13 Diftor. Tafdenb. X.

herren Siege über Siege, für fle mußte er aber auch noch in ben letten Jahren seines Lebens die schwanzenben Schalen bes zweibeutigen Kriegsglücks sinken sehen, und vermochte kaum noch burch biplomatische Meisterstreiche ben ansehnlichsten Theil feiner frühern Erwerbungen zu retten, welche durch seine Riederlagm im spanischen Erbfolgekriege wiederum blosgestellt waren.

Spaniens ferneres Gefchick bilbet bemnach für einen fo bedeutsamen Beitabschnitt ber neueren Ge schichte, wie in jeder Beziehung bas Beitalter Ludwig XIV genannt werben barf, ben Sauptftoff fur bie politischen Berhaltniffe zwischen ben Sauptmachten Europas und ber Mehrzahl feiner Staaten zweiten Wahrend bas Land felbft weber burch Großthaten, noch burch eine murbige innere Seffal tung, ober mindeftens burch eble Baltung bei unverfculbeten Leiden einer historifden Darftellung murbig erscheint, muß es paffiv als Spielball aller Runfte ber Politik und bes Rrieges fich gefallen laffen, von allen Spielern bebrangt ju werben, um bereinft aus ihrer Sand ben gludlichen Sieger als funftigen Bettfcher anzunehmen und bie übrigen Spieler mit toffbaren Beftanbtheilen ber letten Refte bes eignen Reichthums, wie einzelne Provingen, Festungen, Colonien und Sanbelsmonopole , ju belohnen. Unglud: liches Band, bem hundert und breißig Sahre fpater abermals ein ahnliches Schickfal bevorfteht!

Ludwig XIV gibt felbst ben lautersten Aufschluß über sein Benehmen gegen Spanien in ben von ibm für feinen Gohn niedergefcriebenen Memoiren und politischen Inftructionen, um benfelben nach feinen Unfichten über Frankreichs politische Stellung ju ben ubrigen Staaten Europas aufzuklaren 1). Sie find nur vollständig für die erften Sahre feiner felbstthatigen Regierung ausgeführt und nicht lange nach ben Begebenheiten felbst gusammengestellt. Lubwig XIV fagt 2): "Das gegenfeitige Berhaltnig ber beiben Kronen Frankreich und Spanien ift gegenwartig ein solches, daß man nicht eine erheben fann, ohne bie andere ju erniedrigen, welche überhaupt auch nichts Unberes gu befürchten bat, ale biefen feinen Reben: bubler. Dies erzeugt unter beiben eine fortwahrende Eiferfucht und Teindschaft, welche ju ihrem Besteben au gehören fcheint und burch Bertrage gwar verbectt, aber niemals vertilgt werben fann. Denn bie Grund: lage biefes Berhaltens bauert fort, fobag bie eine Macht, indem fie gegen die andere arbeitet, nicht fowol diefer zu ichaden glaubt, als fich felbft zu erhals

<sup>1)</sup> Abgebruckt in ben Oeuvres de Louis XIV. Ich tire die schone Ausgabe von Areuttel und Burg, Paris 1806, 6 vol. 8.

<sup>2)</sup> Oeuvres de Louis XIV, I, S. 63-64.

ten: bies ift aber eine fo naturliche Pflicht, baf fie alle andern mit umfaßt. Und in Bahrheit, ohne alle Berichleierung, ju gefteben, geben beide Dachte niemals zu einem Bertrage, ale mit bem obigen Ent: foluffe. Man fügt zwar einige befondere Claufeln von Freundschaft, Ginigung, gegenseitiger Gewahrung mancherlei Bortheile hingu; ber mahre Sinn aber, welchen Jeber von feiner Geite und nach ber Erfahrung mehrer Jahehunderte fehr mohl verfteht, liegt barin, bag Seber fich außerlich ber Feinbfeligteiten enthalten und alle offentliche Beweife bofer Gefinnung vermeiben wird. Aber heimliche Angriffe und Bruch bes Bertrages erwartet immer Jeber von bem Unbern, nach bem naturlichen Principe, von welchem ich ge fprochen habe, und verheißt nur bas Gegentheil in bemfelben Ginne, als man es ihm verspricht. Alfo burfte man behaupten tonnen, bag man, weil man gleichmäßig von ber Beobachtung ber Bertrage fich losfagt, auch nicht benfelben ernft entgegenhanbeit, indem man nicht die Borte ber Bertrage buchftablich genommen hat, obgleich man nur folche anwenden fonnte, fondern nur, wie es gemeinhin mit den Soflichkeitsbezeigungen zu gefchehen pflegt, die nothwendig für bas gefellige Leben erscheinen, aber eine weit geringere Bedeutung befigen, als fie verheißen." gleich barauf fagt er von bem politischen Charafter ber spanischen Regierung und ihrem besonderen Ber-

halten gegen Frankreich 1): "Die Spanier haben uns juerft bas Beispiel gezeigt, auch in bem tiefften Krieben mit une bie Ractionen in unferen Burgerfriegen anguregen und mit Gelb ju unterftuten. Aber auch . . jest noch nehmen sie mit besonderer Sorgfalt und eigenen Untoften alle Unzufriebenen unferes Landes auf, wobei fie nicht die unbedeutenoften Derfonen übergeben: nicht etwa, daß fie nicht wiffen follten, wie menig biefe werth find, fonbern nur baburch werthvolles ren Mannern anzubeuten, mas fie fur folche ju thun fich geneiat fublen wurden. 3ch fonnte auch gar. nicht zweifeln, baß fie nicht zuerst vielfach die Bebingungen bes pprenaischen Kriebens verlegen murben," - wie fich benn auch ber Konia mehrmals in ben Depefchen 2) an feinen Gefandten in Mabrid, ben Erzbischof von Embrun, über 26 Puntte beschwerte, bie von diesem Friedensschlusse von Seiten der Spanier nicht erfullt morben. - "Der fpanische Sof verläßt fich gang besonders auf die Runft bes biplomatischen Berhandelns, in welcher er bie größte Dei= sterschaft erlangt zu haben glaubt"3), aber gerabe bes: halb am ficherften ber frangofischen Feinheit und Ueberlegenheit unterlag, wie dies Cardinal Magarin bei

<sup>1)</sup> Oeuvres de Louis XIV, I, S. 65 unb 187.

<sup>2)</sup> Mignet a. a. D. I. an vielen Stellen von &. 78 ab. -

<sup>3)</sup> Oeuvres de Louis XIV, I, S. 127.

Gelegenheit bes pyrenaischen Friedens, und der Marquis von Lionne, dem Ludwig XIV selbst die glucklichsten Erfolge seiner deplomatischen Sendungen zuschreibt 1), in mehren Fallen durch die That erwiefen haben.

Ronia Ludwig hatte indes feine Absichten, Frantreich auf Roften ber fpanischen Macht auch noch bei Lebenszeiten ber letten Ronige aus bem Saufe Sabs: burg gu vergrößern, weiter verfolgt. Schon batte 1662 ber fpanische Minifter ber auswartigen Angele: genheiten, ber Bergog be Debing be las Torres, auf indirecte Beife bem frangofifchen Gefandten einges raumt, daß Spanien felbst bereinft bei erfolgtem Aus: fterben bes toniglichen Saufes fich gleichgultig verhalten wurde, wenn bas Saus Bourbon gegen die Entfagungsacte feine Unfpruche auf die Rrone Spanien geltenb machen follte 2). Rrantreich boffte baburch eine folche Anertennung feiner überlegenen Dacht für feine Anfoberungen an Spanien unter allen Umftanben fich erworben zu haben, bag es fofort mit neuen Unfpruchen hervortreten tonnte, beren Abwickelung

2) Mignet a. a. D. I, G. 156-158.

<sup>1)</sup> Oeuvres de Louis XIV, I, S. 82. Lionne, zuerst an verschiebenen Sofen Gesandter, verwaltete darauf 8 Jahre (1663, † 1. Sept. 1671) bas Ministerium ber auswartigen Angelegenheiten; Flassan III, 293 u. 390.

nicht erst auf ben Tob bes Königs Karl II zu marten hatte, fonbern gleich ihre Erledigung burch bas Ableben Philipp IV finden mußte. Dies follte in Folge bes in einigen belgischen Provinzen geltenben Devolutionerechts erreicht werben. Rach einem alten Rechtsherkommen in Brabant und ben benachbarten Landichaften gebührt bie vaterliche Erbichaft ben Rinbern erfter Che, ohne Rudficht auf die aus ber zweis ten. In bem Augenblick einer neuen Bermablung bevolvirt bas Unrecht auf bas vorhandene Bermogen auf bie Rinder aus ber vorhergebenben Che. wiederverheirathete Bater verbleibt lediglich in dem Riegbrauch bes Bermogens, beffen Gigenthumer feine Rinder find, obgleich fie erft nach feinem Tobe in ben Befit beffelben treten konnen. Dach biefem Locatgefet bes Civilrechts beabsichtigte Ludwig XIV, indem er fie auf bas Gebiet bes Staaterechte verpflangte, benjenigen Theil ber belgischen Provinzen für seine Gemahlin und feinen am 1. Novbr. 1661 geborenen Dauphin Ludwig zu verlangen, in welchem bas Des volutionerecht noch rechtegultig bestand. Denn er behauptete, burch bie zweite Bermablung bes Konigs Philipp IV mit ber oftreichischen Pringeffin Maria Unna 1649 fei berfelbe fernerhin nur Riegbraucher biefes Theile ber belgischen Provinzen geworben und feine Gemahlin Maria Theresia Schloffe als Tochter erfter Che von der Ererbung biefer Landichaften ihren

Bruber, ben König Karl II, vollig aus, weil biefer erft in ber zweiten She feines Baters geboren war. Schon im Marz 1662 waren bie erften Eröffnungen über biefe Anspruche bem spanischen Hofe vom franzöfischen Gesandten gemacht.

Diefe Unfoberung bes frangofischen Monarchen widersprach eben so fehr bem wortlichen Inhalt ber Entfagungsacte, welche jebe Art von erbtichen Anfpruchen verbot, als fie auch teinesweges mit ben Beftimmungen bes Staatsrechts ju vereinigen war, und niemals vorber ein abnliches Beifpiel folcher Anwenbung des Local = Privatredits auf die politische Erwer: bung ganger Lanbichaften fattgefunden hatte. 280 aber tein ficherer Rechtsanspruch angetreten werben tonnte, blieb um fo mehr ein offenes Relb fur bie politischen Operationen, die balb in einem großeren Grabe bie Thatigfeit Ludwig XIV befchaftigten, als er porber um bie Aufhebung ber Entfagungsatte aufgewandt hatte. Sie entwickelten eine fo außeror: bentliche Thatigkeit bes Ronigs 1), die bis gum erften Frieden von Aachen (1668) anhielt, wie fie nachmals auch nach ben gludlichften politischen Resultaten unb in ben entscheibenbften Rrifen großer Unternehmungen bei ihm nicht mehr wahrgenommen werben fonnte. Allerdings reigte bie Jugend bes Ronigs gu großeren

<sup>1)</sup> Mignet a. a. D. Introduction LX.

Wasstuden; als die erwünschteften Hulfsmittel stanben ihm wohlgerüstete und kriegserfahrene Heere zu
Gebote, die unter der Leitung des Marschalls von Turenne und des Prinzen von Condé, der beiden größten Feldherren ihrer Zeit, in vielfachen Siegen in offener Feldschlacht und bei der Erstürmung fester Plage erprobt waren. Für die diplomatischen Verhandlungen, für die innere Verwaltung, namentlich für eine angemessene Bewirtbschaftung des Staatshanshalts besaß er in Lionne, Graf d'Estrades, Le Tellier, Colbert und vielen anderen Mannern ausgez zeichnete und ihmm Kache völlig gewachsene Staatsbeannte.

Aber ber Plan Ludwig XIV galt einen Theil der beigischen Provinzen, nachdem Richelieu's und Mazarin's glanzend errungene Siege sowol auf dem Schlachtselbe, wie in der Diplomatie das politische Uebergewicht Frankreichs den übrigen Staaten. Europas fühlbar gemacht hatten. Durch eine neue Unsernehmung auf Belgien von französischer Seite wurden zwei unter den damaligen Hauptmachten in iherem eigenen Interesse bedroht, Holland und das kafestische Haus: dies rettete noch auf einige Zelt für Spaniens Ohnmacht den Besit der sonst preisgegebenen belgischen Lande. Holland konnte für seine eigene politische Sicherheit eine weitere Berkürzung Belgiens durch Frankreich nicht gleichgültig ansehen,

weil es bies Land als eine Schutwehr gegen Frank reichs Umfichgreifen betrachtete und jebe ftartere Innaberung biefer Dacht an feine Grenze eine großene Befahr für feine politifche Eriften; berbeiführte. Der öftreichische Staat war aber bet nachfte Erbberechtigte auf bie gefammten franifchen Staaten und insbefonbere für bie belaifchen Drovingen. Er tonnte also nicht zugeben, bag burch bie Beeintrachtigung ber Rechte ber spanischen Krone zugleich sein eigenes Recht verlett wurde, indem einzelne Theile ber belgischen Lande wiber alles Recht von Arantereich in Befit genommen wurden. Es fam baber fur bie Ausführung bes frangofischen Planes barauf an, eine biefer beiben Dachte ju gewinnen, um mit ihrer Sufe bem Biberftande ber anberen befto fraftiger entgegentreten zu tonnen. Die Republit Solland ichien bagu awedmaßigsten geeignet, weil fie fcon fruber zu wieberholten Malen mit Frantreich gemeinfchaftlich gehandelt hatte und in ben beiben Saufern Sabsburg ihre naturlichen Seinbe ju feben gewohnt mar. Inbwig XIV fchlug ihr einen Bertrag vor, bie belgifchen Provingen mit ihm zu theilen, mahrend er gleichzei: tig bei mehren beutschen Fürsten auf ein gemeinfames Bunbnif gegen ben Raifer unterhandelte. ber Spige bes hollanbifchen Freiftaats befand fich bas mals Johann be Witt, einer ber größten Stnatsmanner feines Lanbes, feit 1653 gum Ruthspenfionair von Holland erhoben, ber nicht minder in dem Anfe der ausgezeichnetsten Vertrautheit mit allen politischen Bethättnissen des Auslandes stand, wie er mit festem Zügel die verschiedenen Zweige der inneren Verwalztung zum blühenden Wohlskande seines Landes sührte. Er hatte vor nicht langer Zeit durch seinen vertrauzten Freund Sonrad van Beuninghen, den er als Gesandten der hollandischen Republik an den französischen Hof gesandt hatte, einen vortheilhaften Hanzdischen Hof gesandt hatte, einen vortheilhaften Hanzdischen und Schiffsahrtsvertrag, mit gegenseitiger Verspsichtung der Garantie des Beschiffslandes, am 27. April 1662 zwischen Frankreich und Holland gesschloffen 1).

Die Theilung ber spanischen Nieberlande zwischen Holland und Frankreich war schon einmal während bes dreißigsährigen Krieges von den Hollandern selbst vorgeschlagen worden, und hatte sogar zu einem besonntern Wertrage mit dem Cardinal Richelieu am 8. Febr. 1635 über die formliche Aussührung dieses Plans veransast?). Die Hollander wiesen daher auch dieses Mal das Anerdieten Ludwig XIV nicht

<sup>1)</sup> Mignet a. a. D. I, S. 170.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst S. 176 — 177. Die Republik follte bei bieser Theilung bas herzogthum Brabant, die Markgraffchaft Antwerpen, die herrschaft Wecheln und einen Theil von Flandern erhalten.

von ber Sand, befonbers aus bem Grunde, um burch eine mogliche Theilung Belgiens ben fruberen Plan Mazarin's auf bie gefammten fpanifden Rieberlande unausführbar zu machen, für fich felbft aber auch eine bebeutenbe Abrumbung ihrer Continentalbefigungen fammet ber Benugung ber Schelbe ju erwerben, beren Schließung vermittelft bes weftphaltichen Frie: bene von ihnen ale ber Sauptgewinn fur ihre Anftrengungen im breißigjahrigen Rriege betrachtet zu mer: ben pflegte. Unterbeffen hatte aber auch ber spanifche Sof 1662 mit ben Sollanbern eine Unterhandlung anzuknupfen gefucht, um ein Schut : und Trutbund: niß aller Nieberlande gegen Frankreich zu Stande gu bringen. Daburch wurde ber Rathepenfionair Johann de Witt bewogen, einen Plan zu entwickeln (Mary 1663), nach welchem bie fpanischen Rieberlande gleich ber Republit Solland unabbangig für fich befteben und nur in einem allgemeinen Schusbundniffe mit ben vereinigten norblifchen Staaten, wie bie fchweisrifche Eibgenoffenfchaft, gegen bie übrigen Staatm verbunden werben follten. Die Eroffnung biefes ver: anberten Planes an ben frangofischen Gefanbten Graf b' Eftrabes im Saag miefiel aber ganglich bem fran: gofifchen Sofe, und ließ nur zu beutlich bemerten, wie die Sauptabsicht Ludwig XIV eine vollige Bereinigung ber fpanischen Nieberlande mit Frankreich bezwede und nur mit der Theilung anfangen wolle,

um rafcher jum Biele ju tommen und weniger Genner gegen fich zu haben. Johann be Witt ließ baher die weiteren Berhandlungen über die Theilung der Niederlande fallen, aber die frangofische Politik triumphirte bei biefer Gelegenheit, die allgemeinen Anspruche bes Saufes Bourbon auf die Erbfolge in ' Spanien von ber hollanbifchen Republit gnertannt und bie ungerechten Unspruche auf einzelne belgische Landereien vermoge bes Devolutionsrechts nicht offenbar bestritten zu feben. Frankteich blieb beshalb auch eng verbundet mit Solland in ben bald barauf folgenden Rriegen biefer Republit mit bem Bifchof von Dunfter und bem Ronige Rarl II von England, indem es gegen jenen (1665) 6000 DR. Sulfstruppen fchickte, in bem Rriege mit bem Lettern aber fetbit Beranlaffung nahm, am 26. Januar 1666 an bas londoner Cabinet ben Rrieg gu erflaren.

Doch Ludwig XIV behielt seine Absichten auf die spanische Erbsolge fest im Auge. Dann während bie kriegerischen Ereignisse im westlichen Europa sich innmer mehr verwickelten, Spanien jeht gleichzeitig mie ber Republik holland im Kampse gegen England begriffen war und Frankreich stibst seine Flotte mit der hotzländischen vereinigt hatte, endlich immer mehr deutsche Fürsten und namentlich Friedrich Wilhelm der große Kursus, sowie die beiden nordischen Mächte Danes

mart und Schweben in benfelben bineingezogen wur: ben, trat Lubwig XIV auf einmal, von einer voll: Ranbig gerufteten betrachtlichen Rriegsmacht unterftubt, mit feinem Ultimatum über bie Anspruche vermoge bes Devolutionsrechts gegen bas fpanische Cabinet auf (April 1667). Auf Die gerechte Ablehnung bef: fetben, wiewol Spanien in widriger Schlaffheit gegen ben lange vorauszusehenben Angriff jebe ange meffene Borbereitung zur Bertheibigung verabfaumt batte, rudte ') Ludwig XIV mit brei großen Seeren unter ben Marschallen Turenne, Aumont und bem Marquis von Creque in die fpanischen Riederlande (Mai 1667), besetzte in wenigen Wochen bie erheblichften fast wehrlos fich ergebenben feften Plage, er tiarte aber jugleich (28. Mug. 1667), bag er auch jest nicht auf bie gesammten Dieberlanbe, fonbern nur auf einige nach bem geltenben Devolutionsrechte naber bezeichneten Theile, ober auf ein Aequivalent für biefelben Unspruche mache. Gleichzeitig aber er: oberte nun ber Pring von Conbe bie Franche Comté. Borber aber hatte Lubwig XIV burch feinen Gefandten ju Liffabon, ben Baron bon Saint Romain, am 28. Februar 1667, ein Schus = und Trusbund: niß mit Portugal abichließen laffen, um das ver:

<sup>1)</sup> Mignet a. a. D. Bb. II, S. 119 u. f.

theidigungstofe Spanien auch von biefer Seite mit erneuerter Energie angreifen gu laffen 1).

Die bevorftebenbe gangliche Uebermaltigung ber fpanifchen Macht, wenn ben Planen Frankreichs nicht mit entichiebener Straft entgegengetreten außerte fofort ben wirtfamften Einfluß auf augenblidtiche Beenbigung ber übrigen Rriege in Europa, um ungetheilt gegen bie allgemeine Gefahr vor ber Ueberlegenheit bes gebieterifch fobernden Frankreichs fich ficher zu ftellen. England fchloß mit Spanien am 23. Mai zu Mabrib und Solland mit England am 31. Juli 1667 zu Breba Rrieben, ben letteren unter Bermittelung ber Krone Schweben, wie benn überbies berfelbe auch von Frankreich und Danemart angenommen wutbe. Aber bie zur friedlichen Rube gefommenen Reiche wurden von Johann be Bitt augenblicklich zu neuen Berhanblungen aufgefobert, in ein gemeinschaftliches Bunbnig als Gegengewicht gegen Frankreichs weitere Fortfchritte und gur Rettung Spaniens einzugehen. Auf folche Beife ent: ftanb im Saga bie Eriple Milang 2) am 23. Januar 1668 zwifthen ber Republit Solland, England und Schweben. Als ihr Sauptzweck murbe offentlich er-

<sup>1)</sup> Flassan hist. de la diplem. Fr. III, S. 351.

<sup>2)</sup> Du Mont corps diplomat. Bb. VII, Th. 1. S. 66.

Hart, Frankreich und Spanien jum Frieden zu nothi: gen, und im Kall ber Bermeigerung bes Friebent berjenigen ber beiben Dachte ben Rrieg zu erffaren, welche ben Frieden nicht annehmen wollte. Aber in ber That war diese Berbindung besonders gegen Frank reich gerichtet, bem man teine ferneren Eroberungen in ben Nieberlanden augestehen wollte. Gie blieb baber auch fpaterbin ftets bie Grundlage jeder großeren und allgemeineren Berbindung gegen Franfreicht Uebergewicht und Anmagungen. Doch war es ber Republik Solland vorzugsweise um Erbaltung bes Friedens in ihrer Rachbarfthaft zu thun, und fie bemubte fich beshalb, Frankreich burch ausgleichente Bermittelung jur Annahme eines neuen Friebensvertrages zu bewegen, ohne wieberum in einem frifden Seibjuge bie Entscheidung bes Rriegeglucks ju versuchen und ben Roltenaufwand einer vollftanbigen Ausriftung auf fich nehmen zu burfen. Sie feblug baber por, bag Frankreich entweber auf bie Bedingung bet volligen Abtretung aller von Ananfreich bangals in ben Mieberlanden eroberten Festungen, ober gegen bie lleberlaffung ber Franche : Comté und einiger Stabte

Flaffan a. a. D. III, S. 351-53. Mignet a. a. D. 28b. II, S. 551-54, wo andy bie gebeimen Bebingungen abgebeucht find.

in Handern von fpanischer Seite, ben Frieden ein: geben follte.

Lubwig XIV hatte feinen 3med gegen Spanien erreicht, wenn er auch nur bie ihm von Solland vorgeschlagenen Bebingungen annehmen follte. Er munichte jebes offene Auftreten ber Berbunbeten ber Triple: Alliang gegen fich ju vermeiben, um fich nicht bem allgemeinen Tabel eines gewaltthatigen Eroberers ausjufegen. Er nahm baber ben Untrag ber Sollander an und vereinigte fich ju St. Germain en Lape mit England und Holland am 15. April 1668 zu einem nenen Bertrage, nach welchem er Frankreich auf bie angeführten beiben Borfchlage gur Bieberber= ftellung bes Friedens mit Spanien fich geneigt erflarte, fobann ju biefem Behufe einen Baffenftills ftand mit Spanien bis gegen Ende Dai abschließen wollte, mogegen England und bie Generalftaaten ge= meinschaftlich bie Sarantie bes neuen Friedens übernehmen follten. Spanien versuchte jest ben trogigen Beiben gu fpielen, ohne über bie erfoberlichen Rrafte ju feiner Bertheibigung verfügen ju tonnen: es lehnte jeben Untrag gum Frieden ab, mit welchem neue Opfer auf Roften feines Territorialbefiges verbunden fein follten. Als aber bie beiden wichtigften Dachte ber Triple = Alliang, England und Solland, unter folden Umftanben ihren ferneren Beiftanb verfagten, ftellte fich bei bem unentschlossenen Benehmen bes fpani-

fchen Ministeriums alsbald bie größte Bereitwilligfeit gur friedlichen Ausgleichung ein. Aachen murbe wegen feiner Rabe am Rriegsschauplate als ber geeignetfte Drt für ben Kriebens : Congres ermablt und ber treff: liche Wahrheitsfreund Billiam Temple, ben bas bankbare Baterland für ben größten englischen Diplomaten bes siebzehnten und achtzehnten Sahrhunberte balt, übernahm mit bem-bereits früher geruhmten van Beuninghen für England und Solland bie ehrenwerthe Rolle ber Bermittelung, ju welcher die Abgeordneten bes Papftes, ber Rurfürften von Roln und Maing, sowie bes Bischofs von Dunfter fich noch gefellten. Der Friede wurde am 2. Dai 1668 unterzeichnet 1), Spanien verlor auf immer bie Gebiete von Charleroi, Binch, Ath, Douge, Tournay; Dubenarbe, Lille, Armentieres, Courtray, Bergues und Aurnes, erhielt aber bagegen von Rrant reich bie eroberte Franche = Comte gurud. Abfichtlich murbe in biefem Bertrage bie Ermabnung ber Inspruche ber Krone Frankreich auf die Niederlande fowie ihrer allgemeinen Entfagung auf bie spanifche Erbfolge unterlaffen. Diefer wichtigfte Gegenstand blieb unerledigt, weil man ichon bamals die gewiffe Ueberzeugung begte, daß über benfelben nicht im

<sup>1)</sup> Du Mont c. dipl. t. VII, Ah. 1. S. 39 und Mignet a. a. D. II, S. 632-47.

voraus burch einige friedliche Worte entschieden werben könnte, daß er vielmehr dereinst die verwickeltsten politischen Streitfragen ins Leben rusen und schwerzlich wol anders als durch einen allgemeinen und mit allen Kräften geführten Krieg ausgeglichen werden durfte. Aber man scheute sich auf irgend einer Seite durch eine officielle Aeußerung darüber sich in seinen Rechten etwas zu vergeben.

Reue Bersuche murben indeg mit bem Raifer Leopold I angefnupft, um mit biefem fich über bie dereinstige Erbichaft ber fpanischen Monarchie zu eini: gen, und auch hier vermittelft einer Theilung ju Stande zu tommen, welche mit fammtlichen Staaten unter ben beiben gunachft berechtigten Erben vor fich geben follte. Graf Wilhelm von Fürstenberg mar von Konig Ludwig XIV bereits im Januar 1667 an ben oftreichischen Sof gefchickt, aber ale fur-tolnie icher Staatsbeamter im Namen feines um die Rube von Europa beforgten Rurfurften biefen Untrag gu machen, um nicht als unmittelbarer Abgeorbneter bes frangoffichen Sofes bei ben übrigen Staaten gu gro-Bes Auffehen zu erregen. Diefer follte nun zuvorberft ben Fürsten von Lobkowit, ben friedliebendften und fur Frankreich am gunftigften gestimmten Minis fter bes Kaifers, für biefen Antrag zu gewinnen suchen!).

<sup>1)</sup> Mignet a. a. D. II, S. 323 - 33.

Weber diefer Minister, noch die übrigen des kaiserlichen Cabinets schienen an sich der Sache abgeneigt zu sein, nur soderten sie die Zustimmung des spanischen Hoses. Aber der spanische Gesandte, Marquis Maslagon, außerte die entschiedenste Unzusriedenheit über ein solches Borhaben und beklagte sich bitter bei dem Kaiser, daß man solche der spanischen Nation. unwürdige Borschläge annehmen, ja auch nur anhören konnte 1). Demnach wurde das erste Mal der Entwurf zu einem Bergleiche über die Theilung der spanischen Monarchie von dem Kaiser gradezu abzgelehnt.

Inzwischen war die Hauptabsicht des franzosischen Monarchen bei diesem Theilungsplane auf die spanischen Riederlande gerichtet gewesen, deren Einstige Bereinigung mit seinem Staate als der Hauptpreis seiner politischen Unternehmungen aufgestellt blieb. Deshalb bemühte er sich unablässig, Spaniens Hulfsträfte bei den auswärtigen Machten zu schwächen, die alten politischen Berbindungen dieses Reiches aufzulösen, um dasselbe in seinen innern Quellen schon ganz abgeschwächt auf sich allein zu beschränken. Und biese politischen Fallstricke versehlten nicht ganz ihren

<sup>1)</sup> Mignet Négociations II, S. 333 nach ber biplomatischen Correspondenz mit bem wiener hofe im franzolisichen Staatsarchiv.

3med, wenn fie auch nicht mit ber erwarteten Schnels ligfeit zum Biele führten. Der taiferliche Sof felbft fühlte fich boch bei ber vorgespiegelten Doglichfeit, auf Roften bes getheilten fpanischen Reiches feine eigenen Staaten anfehnlich ju erweitern , ju vortheils haft angezogen, um nicht von neuem auf veränderte Anerbietungen von Seiten Ludwig XIV fich wieber einzulaffen. Denn ichon wenige Monate fpater ließ fich ber faiferliche Gefanbte Bica in Paris von ber gewandten Diplomatie Lionne's feffeln, um bas aus genblickliche Abtreten bes fpanischen Flandern an Frantreich fur tein ju großes Opfer ju erachten , fobalb nur Franfreich fich verpflichtete, beim eingetres tenen Aussterben ber Linie Sabsburg : Spanien in volliger Uebereinstimmung mit bem Raifer gemein= schaftlich bie spanische Erbfolge verhandeln zu wollen. Der frangofische Gesandte in Wien, Generallieutenant Chevalier be Gremonville, bavon unterrichtet, fand eben fo wenig fchweren Eingang bei dem Furften von Lobkowit, ber bamals mit allein entschei= benbem Unfeben bie oftreichische Politik leitete 1), unterließ aber auch nicht, gleichzeitig mit bem Fürften von Auersperg barüber zu unterhandeln, weil biefer bas besondere Bertrauen bes Raifers Leopold I genoß. Das tieffte Geheimniß follte bei ben weiteren beiber:

<sup>1)</sup> Bergl. Mignet a. a. D., II, G. 337-57.

seitigen Berhanblungen beobachtet werden, auch die Gefandten der befreundetesten Mächte nicht die geringste Kenntnis von ihrem Fortgange erhalten, aber dennoch blieb der zweideutige diplomatische Spiegel vorgestedt, es geschähe doch Alles nur, um einen dauerhaften Frieden allen christlichen Staaten Europas zu sichern.

Co biente alfo Spanien, beffen Regierung und Bolt fich felbst verlaffen hatten, ungefragt als Spiel: ball für die ehrgeizigen Beftrebungen ber beiben Groß machte Europas. Der frangofische Minister mußte behaupten '); Rachrichten aus Spanien erlangt ju haben, welche bei dem Tobe bes Ronigs Rarl Il einen allgemeinen Aufftand ber fpanischen Großen ficher voraussehen liegen, um aus ihrer Mitte einen Ufurpator auf ben Thron zu erheben. Ein gleicher Abfall stande in den außer : europaischen Besitungen bevor, mo entweber die fpanifchen Bicefonige die gabne ber Unabhangigfeit aufpflangen und neue Staaten fur fich begrunden murben, ober mo Englander und Sol lander faft ohne Gegenwehr, jum bleibenden Rade theil ber rechtmäßigen Erben, toftliche Eroberungen machen konnten. Aber auch bie übrigen Nachbaren ber ausgebehnten fpanischen Befisungen in Europa

<sup>1)</sup> Bergl. die aussührlichen Instructionen des Ministers Lionne an den Gesandten Gremonville vom 18. Deckr. 1667 bei Mignet a. a. D. II, 357—379:

wurden im erften Augenblide fo viel an fich reißen, als fie nur vermochten; bie belgischen Rieberlanbe wurden bem Beifpiele ber Republit Solland folgen; bie eigenen Staaten bes Raifers und bes Ronigs von Frankreich tamen felbst in bie größte Gefahr, und ein unabsehbarer Krieg wurde ihre Krafte vollig auf-Warum so mannichfachem Unbeil fur bie Ruhe aller Staaten nicht heilfam helfend entgegen: fommen? - Dies aber ftunbe in ber Dacht ber beiben einzigen rechtmäßigen Erben, fobalb fie, im wohlverstandenen eigenen Interesse, jest noch beim Leben bes Konigs Karl II gemeinschaftlich ans Bert gingen und ben gutunftigen ruhigen Befitftand fammt= licher spanischer Staaten im engsten Bunbniffe burch eine angemeffene Eventualtheilung unter fich ficher: ftellen wollten. Dazu schlug nunmehr Lubwig XIV, auf bie vorausgegangenen Bugeftanbniffe bes faiferlichen Sofes fich frugent, eine neue Wieberholung eines Theilungsvertrags vor, inbem er bem Raifer bas Konigreich Spanien mit Ausnahme Navarras und ber Feftung Rofas, fammtliche amerikanische Befigungen, die fanarifchen Infeln, die afritanischen Colonien und feften Plate auf ber Rorbtufte biefes Erbtheils, Sicilien, Sarbinien, die balearischen und pitpufifchen Infeln bestimmte. Fur fich verlangte er bie Niederlande, Die Franche Comté, bas Bergog= thum Mailand, Finale, bas Ronigreich Reapel, bie

Spanischen Ptate im Großbergogthum Tokana, bie Infel Elba, bas Ronigreich Navarra, Rofas und von ben Befisungen in andern Erbtheilen allein bie philippinischen Inseln. Sieht man auf ben Lanberum: fang, bie Bevolkerung und ble naturlichen Reichthu: mer ber gemachten beiden Antheile, fo war offenbar ber bes Raifers vorzugiehen; aber an politifcher Bebeutfamteit ftand ber fur Frantreich bezeichnete weit hoher, besonders wenn man die dadurch vermittelte Abrundung ber hauptlanbermaffe biefes Staates betrachtet. Rranfreich wurde burch eine wohlgelungene Erfüllung biefes Planes fich unbezweifelt gur entichei: benben Sauptmacht in Europa emporgehoben baben, und mit biefem Gewichte auch ju einem gebietenben Einfluffe auf die Befigungen ber Europäer in den übrigen Erbtheilen getommen fein.

Dazu trat aber noch der Umstand, daß Frankreich durch sehr reiche Anerbietungen für die Zustunft den kaiserlichen Hof gewinnen wollte, ihm augenblicklich bei dem krastvoll fortgesetzen Krieze mit Spanien umfangsreiche Bestigungen zuzugestehm, die er bereits den in mehren Schlachten und Gesechten bestigten Spaniern abgenommen hatte. Seine Foderungen gingen hier auf die Franche Comté, auf die Grasschaft Luremburg, Charleroi, Cambrau und die Landschaft Luremburg, Charleroi, Cambrau und die Landschaft Cambresse, auf Douay, Tournay, Aire, SaintsDmer, Bargues und Furnes aus.

bei diefen Abtretungen vermeinte Ludwig XIV seine Mößigung zu zeigen, und wollte dann den Kampf sogleich ausheben und alle andere gemachte Eroberungen ohne weitere Entschädigung herausgeben. Der französische Gesandte Gremonville in Wien erhielt zum völligen Abschluß dieses Geschäfts die ausgebehnteste Vollmacht, welche König Ludwig XIV mit solgendem eigenhändigen Briefe an den Kaiser bezgleitete:

"Dein Berr Bruber und fehr geliebter Better, ich lege in bie Sande bes Chevalier be Gremonville meine Bollmacht fur bas Gefchaft, von welchem Eure Majestat weiß, und ba ich Alles geschrieben und unterzeichnet habe mit meiner Sand, fo wird E. M. biefelbe Treue und Glauben ichenten tonnen, als wenn ich es in meiner Kanzelei unter meinem gro-Ben Siegel hatte ausfertigen laffen. Dies konnte indeg nicht geschehen, ohne zu fehr bas unverletliche Geheimniß aufs Spiel zu fegen, beffen Beobachtung E. M. mit fo großem Rechte verlangt hat. Ueber benfelben Puntt bes Bebeimhaltens gebe ich aber mein tonigliches Wort, daß ich die bewußte Ungele= genheit feiner Dacht, ober irgend einem fremben Fürften mittheilen werbe, noch fonft irgend einem ihrer Minister und Agenten. Unterbeffen febe ich inbrunftig ju Gott, bag er feinen beiligen Segen Difter, Zafdenb. X. . 14

gut ben guten Absichten verleihen moge, welche wir Beibe begen, fur immer bie offentliche Rube herzustellen und zu befestigen 1).

Paris, ben 13. Dec. 1667.

Eurer Majestät sehr affectionirter Bruber und Better Lubwig.

Dit der größten Ungeduld murden aber biefe Instructionen am faiferlichen Sofe erwartet. Raifer Leopold ließ nicht minder als die Fürsten Lobfowis und Auersperg ihre Unruhe barüber bem frangofischen Gefanbten merten. Der Raifer machte bem beiligen Untonius von Pabua ein ansehnliches Belubbe für bas gute Gelingen biefer Berhandlung, und bie Nachricht von einer gefährlichen Rrantheit bes frangofischen Ministers Lionne, welcher am thatigsten bie gange Sache betrieb, verfeste bie oftreichischen Staatsman: ner in bie größte Besturzung. Daber bewog beffen Biebergenefung felbit ben wenig lebhaften Raifer gu bem unverhehlten Ausrufe: "Das ift ein großes Slud für die gange Chriftenheit." Allerdings blieben in Wien bie Fürsten Lobtowis und Auersperg Die Seele biefer Berhandlung, ba ber Raifer felbst von feinen

<sup>1)</sup> Aus berfelben Staats . Correspondenz bei Mignet II, S. 280.

vertrautesten Ministern dem französischen Diplomaten als ein unfähiger Schwachkopf bargestellt wurde. Denn Fürst Lobkowit raunte bei dieser Selegenheit dem Ritter Gremonville ins Ohr: "Der Kaiser ist nicht wie Euer König, welcher Alles sethst sieht und thut; dieser ist wahrlich wie eine Statue, welche man trägt, wohin man sie haben will, und welcher man nach Belieben die nothige Stellung anweist".)

Gleich nach Untunft ber frangofischen Bollmacht in Bien am 28. Decbr. 1667, ertheilte ber Raifer am 30. Decbr. eine abnliche an ben Kurften von Auersperg, um ben Eventual = Theilungsvertrag über bie spanische Monarchie -abzuschliegen. Die Berhand: lungen nahmen lebhaft ihren Unfang im Sanuar 1668, aber bei ber naheren Entwickelung bes Theis lungsplanes, ben Lubwig XIV eingefandt hatte, mur= - ben bie Fürsten von Auersperg und Lobkowig balb gemahr, in welchem Bortheile Frankreich fteben murbe, wenn es in ben Befig ber itglienischen Staaten und ber feiner Oftgrenze junachft liegenden Lander bes romischen Reichs gelangen sollte, wodurch selbst bie öftreichischen Stagten von Spanien noch viel mehr getrennt murben, indem benfelben auch bie Berbinbung jur See, nach ber Ceffion ber Rieberlanbe,

<sup>1)</sup> Aus Gremonville's Depefche vom 22. Decbr. 1667, bei Mignet II, S. 382.

316

ber Bergogthumer Mailand, Tofcana und bes Ronigreichs Reapel an Frankreich, überaus erschwert merben mußte und unter Umftanben auch wol gang unmöglich gemacht werben tonnte. Es erfchien baber gant angemeffen, bag ber Fürst von Auersperg ben einfachen Umtausch beiber Antheile vorschlug. Frantreich ware burch feine Lage und außerbem als Set macht weit eher berufen, Spanien und bie außereuropdischen Besitungen in Gehorfam zu erhalten und gur feften Bereinigung mit feinen übrigen Staaten au führen. Ueberdies murbe bas wiener Cabinet noch bagu einige Abtretungen an ber niederlandischen Grenze fich gefallen laffen, und ben fpanifchen Sof fogleich ju bewegen fuchen, bafur feine Ginwilligung ju geben, um Frankreich fur bie Siege und Eroberungen in bem noch fortbauernben Rriege ju entschäbigen. Rur von Douap, Luremburg und ber Franche = Comté mußte Frankreich abstehen, benn biefe Lanbschaften lagen mit ben übrigen Rieberlanben in zu enger Berbindung, als daß eine folche Berftuckelung nicht zugleich fur bie übrigen gefahrlich werben follte. Am funften Januar brachte Furft Auerspera felbft einen neuen Theilungsvergleich zum Borfchlag, nach welchem er bem Konige von Frankreich bie Nieberlande, bie balearischen und pitpusischen Infeln, die Plate auf ber Nordfufte von Afrika und bie philippinischen Infeln anweisen, alles Uebrige aber fur bas Saus

Habsburg behalten wollte 1). Wie naturlich murbe biefer wiederum von Seiten bes frangofischen Befandten verworfen, aber er brachte boch einen Schritt naber. Es wurde vor allen Dingen flar, baf Deft= reich auf bas Entschiebenfte bei ber Foberung aller italienischen Staaten und ber benachbarten Infeln für feinen Untheil beharren wurbe, bag es fich bagegen aus ben außereuropaifchen Befibungen, wegen ber Schwierigkeit ihrer Bertheibigung, wenig machen schiene, und bag es wol nicht minder nach= giebig in Bezug auf bie fpanischen Befigungen, minbestens auf bie ben Pyrenden und bem frangofischen Staate junachst liegenden Landschaften fich beweisen murbe. Much ructe ber Furft von Auersperg balb mit feinem eigennutigen Intereffe hervor, und verlangte für fich die Empfehlung bes frangofischen Sofes jum Carbinalbhute bei bem papftlichen Stuble, was ihm mit froher Zuversicht der franzosische Gefandte verhieß 2). Bur Garantie biefes Theilungs= vertrags verhoffte ber faiferliche Unterhanbler von Seiten feines hofes bie beiben Seemachte, ben Papft, fammtliche Fürften Deutschlands und die Republit Benedig aufstellen zu konnen.

<sup>1)</sup> Die sehr lange Depesche Gremonville's vom 8. Jan. 1668 bei Mignet II, S. 385 - 412.

<sup>2)</sup> Mignet II, G. 401, 411, 414 unb 418, 422, 485.

Der sehnliche Bunfc bes rothen buts auf Stiten bes taiferlichen Unterhanblers gab ber befonnenen Diplomatie feines Gegners ein bebeutfames Ueberge: Man rudte baber im Laufe bes Januars 1668 mit ben Berhandlungen allmalig weiter, inbem ber Auft von Auersperg ben Untheil bes Ro: nige von Frankreich zu feinem Borfchlage immer mehr vergrößerte. Go murben bie Franche = Comté, bas Ronigreich Mavarra nebft ber Feftung Rofas, barauf noch Catalonien und Sarbinien binzugelegt. Der Bergleich aber follte geheim bleiben, und von beiben Seiten verfiegelt in bie Sande bes Grofher: jogs von Tofcana niebergelegt werben. Die beiben Monarchen felbft follten fich bie Aufbewahrung bes Bertrage gegenseitig nicht zutrauen, weil im Kalle ibres ploblichen Absterbens burch ihre Gemahlinnen, beibe als fpanische Sabsburgerinnen bie eigentlichen Erben bes fpanischen Thrones, ber Bergleich tonnte unterschlagen werben (!). Dehr Aussichten auf Italien zu erlangen, wonach ber frangofische Dof faft feit zwei Sahrhunderten unablaffig geftrebt batte, ichien indeg Gremonville nicht moglich ju werben, befonbers weil Fürst Lobtowig entgegenhandelte und feinen Einfluß bei bem Raifer gegen Auersperg babei geltend ju machen wußte. Er versuchte zwar noch bei bem Letteren ben Umtaufch von Sicilien ftatt Sat: binien für feinen Ronig burchzuseten, und gum Rad:

bruck für biefe Foberung noch obenein alle fpanischen Besitzungen in Amerika und die canarischen Inseln ju verlangen; boch gewährte ihm bies nichts weiter, als bas Ueberlaffen ber canarifchen Infeln von Seis ten bes Raifers. Inzwifden mar bei bem Raifer felbst ber begierige Bunfch entstanben, ben Bertrag sobald als möglich abzuschließen und ganz Spanien fich zu fichern. Bei einer Audieng, Die er am 19. Januar bem frangofischen Befanbten nach einer Confereng mit bem Fürsten Lobtowig gab 1), geftanb Raiser Leopold auch Sicilien noch auf ben frangofis fchen Untheil gu, indem er fchergend gu Gremonville fich manbte: "Aber werdet ihr nicht Kurcht vor einer neuen ficilifchen Befper haben?" Red entgegnete ihm ber Gefandte: "Eben beshalb will ich es nicht ohne Begleitung bes Ronigreiche Reapel." Der Raifer gerieth anfanglich über biefe erneute Foberung in heftigen Born, aber balb flegte in ihm ber Bunfch, rafch jum endlichen Biele biefer Berhandlungen ju tommen. "Er wolle auch noch mehr thun," fnupfte er wieberum an, "wenn ber Gefandte nur an bem= felben Tage ben Bertrag ju unterzeichnen fich verpflichten wolle." Darauf ging ber frangofische Gefandte ein, und bas Ronigreich Reapel wurde als bie

<sup>1)</sup> Mignet a. a. D. II, G. 495 aus ber Depefche Gremonville's an ben Ronig vom 22. Jan.

Bebingung feiner rafchen Bereitwilligfeit preisgegeben, indem jener von ben früher zugestandenen Landermaffen bie balearischen und canarischen Inseln wieber fahren ließ. Der Bertrag wurde in der Racht vom 19. auf ben 20. Januar in zwei Eremplann unterzeichnet 1), die man bem Raifer, bis zum Gingang ber Genehmigung bes Ronigs Lubwig XIV, jur Aufbewahrung überließ. Diefer Bertrag erfüllte aber nur für Kranfreich ben boppelten 3wed, neben ber erfreulichen Aussicht fur eine große gutunftige Erweis terung, zugleich ben augenblicklichen Genug einer anfehnlichen Abrundung an feiner ichwachsten Grenze im Often zu gemabren. Denn ber Raifer batte es übernommen, ben fpanifchen Sof zu beftimmen, jur Grundlage eines neuen Friedens mit Frankreich bie fem Staate Cambran, Cambrefis, Douan, Mire, Saint : Dmer, Bergues und Furnes in ber Nabe ber Rufte, endlich bas Bergogthum Luremburg ober in beffen Stelle bie Franche = Comté fogleich zu überlaf: fen. Ueberbies hatten beibe Staaten eine emige Bun: besgenoffenschaft mit einander geschloffen und fich ge-

<sup>1)</sup> Der Vertrag ift abgebruckt bei Mignet II, S. 441
—49; er ift ursprunglich in lateinischer Sprache abgefaßt und liegt im Originale im Archiv bes franzosischen
Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten.

genseitig verpflichtet, mit keinem anbern Staate Berbinblichkeiten gegen bie Bebingungen bieses Bertrags einzugehen.

Lubwig XIV hatte uber fein Erwarten bei biefen Berhandlungen ben Sieg bavongetragen, benn auch feine kuhnften Soffnungen waren übertroffen, und ber ungludliche aufgelofte spanische Staat hatte fetbft in bem gunftigften Falle, bag feinem Ronige Rarl II noch ein Erbe geboren werben follte, einen fehr wichtigen Theil feiner nieberlanbifchen Befigun: gen und ben wefentlichften Schut in ber engen Berbindung mit bem wiener Sofe verloren. Die Beftatigung bes Bertrages von frangofischer Seite erfolgte augenblicklich am 2. Februar 1), worauf bie Muswechselung ber Ratification vom Raifer am 28. Februar gegeben murbe. In beiben Genehmigungs: formeln versicherten bie Berricher jugleich fur ihre Gemahlinnen und fammtliche Nachkommen treufte Beobachtung aller Berpflichtungen bes Bertrags. Doch veraaß Ludwig XIV auch bei feinem Glude nicht, bie Ueberlegenheit bes gnabigen Siegers fuhlen gu laffen. Denn er begann ichon im Februar lebhaft

<sup>1)</sup> D. h. am britten Tage nach ber Ankunft bes Bertrages in Paris, ba ber Courier 10 Tage zur Reise gebraucht hatte. Mignet II, S. 462.

ben Feldzug gegen die geschwächten spanischen Truppen in den Niederlanden fortfeten zu laffen, ließ aber bem taiferlichen Sofe verfichern, bag er auch bei bem Blude neuer Eroberungen fich mit ben im Bertrage festgestellten Abtretungen begnügen wurde, wenn bas spanische Cabinet nur noch vor bem 15. Mai auf biefe Bebingungen unter faiferlicher Bermittelung Frieden machen wollte. Aber bie Geheimhaltung bes Theilungsvergleichs ichien gefahrbet, als man über bie Dagregeln fich einigen wollte, in welcher Art man denselben bem Großbergog von Toscana übergeben wollte. Daher jog man es julest vor, bag jeber bet Monarchen felbst ein Eremplar bes Bertrags mit ber Ratification bes andern an fich nehmen follte. Doch ichien die fichere Sinuberbringung des erfehnten Do: cuments nach Paris so bedenklich, daß Ludwig XIV ben Garbeofficier Lagrange und feche Leibgarben in awei verschiebenen Richtungen burch bie Kranche: Comte und über Strasburg nach Wien fandte, um, ohne etwas von bem 3med ihrer Sendung zu ahnen, fich jur Berfügung bes frangofischen Gesandten gu ftellen. Sie tamen ben 14. April gu Wien an und mußten noch an bemfelben Tage wieder abreifen, inbem Gremonville bie Papiere in einem Blechkaften verschloffen ber forgfaltigften Dbhut gleichwie bie eigene Person bes Konigs anempfahl, und beilaufig merten ließ, daß biese wichtigen Papiere bem Ronige aus

Frankreich entwendet waren 1). Sie getangten glucklich über Strasburg in den ersten Tagen des Mai zu Paris an, und ihr Geheimnis blieb so geschickt bewahrt, daß man bis in die neueste Zeit keine voll= ståndige Kenntnis von dem Etfolge biefer Verhandlungen gehabt hat.

Unterbessen hatten bie Machte, welche die Aripleallianz zur Beschränkung bes Kampses in den Rieberlanden abgeschlossen, deutlich genug dem spanissen Sabinet gezeigt, daß sie ihrerseits die Foderungen Frankreichs zur Wiederherstellung bes Friedens für nicht zu hoch erachteten, und daß sie deren Annahme für nothwendig hielten?). Aber gleichzeitig war auch vom englischen Hose die endliche Abschliesung eines Friedens zwischen Spanien und Portugal betrieben worden, um dadurch jenem Staate freiere Hand in den Niederlanden zu verschaffen. Die Ahronsrevolution in Portugal, durch welche Alphons VI am 23. November 1667 seinem Bruder Pedro Plat machen mußte, verhalf rascher zum Ziele. Die engslischen Gesandten in Lissadon und Madrid brangten

<sup>1)</sup> Mignet II, S. 480 nach ber Depesche Gremonville's vom 19. April 1668.

<sup>2)</sup> Der Schriftenwechsel bes Königs Karl II von England und ber Diplomaten im haag bei Mignet II, S. 558-64.

beharrlich, bie Krafte beiber Staaten waren erschopft, bie Erreichung bes 3weckes, welchen Spanien in ber Wiederroberung Portugals planios verfolgt hatte, schien für jest unmöglich. Unter englischer Vermittelung kam daher am 13. Februar 1668 der Friede zu Lissabhängigkeit Portugals anerkannte, ohne formlich allen seinen Ansprüchen auf dieses Königreich zu entsagen. Die geringsügen Eroberungen, welche auf beiben Seiten während bes Kampfes gemacht waren, wurden gegenseitig zurückgegeben, nur Ceuta verblieb ben Spaniern.

Doch hatte ber spanische Hof auch bei bieser Gelegenheit ohne alle Selbständigkeit gehandelt; er ließ sich willenlos auf die politische Stellung hintreiben, welche der Fortgang der Entwickelung in den Berbältnissen seiner Nachbaren und Nebenbuhler gerade ihm ausdrängte. Er sehnte sich stets nach der Bermittelung seiner Streitigkeiten, die bei seiner Ohnmacht um so zahlreicher von allen Seiten ausbrachen, selbst mit den Mächten, welche eben in der Rolle der Freundschaft und im Interesse für Spanien zu unterhandeln schienen. Aber er wußte nicht mehr dem Bermittler gegenüber seine Kräfte geordnet zussammenzuhalten, er strebte nicht fernerhin imponirend auszutreten, vielmehr ließ er sich durch jede nachbrückliche Drohung zurückschreden, wo er nicht weiter

hoffen tonnte, burch die altgewohnte Chrerbietung vor feiner Dacht im Befitftanbe unangetaftet gu verharren. Fur bie Beilegung bes mit jebem Dos nate gefährlicheren Rampfes mit Frankreich hatte Spanien am bereitwilligften bie Bermittelung bes Papftes Clemens IX angenommen. Ludwig XIV stellte fich gleichfalls bamit zufrieben, aber taum mochte er ben Spott gurudhalten, als Spanien einen Baffenftillftand für die Dauer ber Friedensverhandlungen foberte, auch wenn biefe ein Sahr und langer wahren follten, und außerbem die Ueberweifung ber von ben Frangosen eroberten festen Plate an papft= liche Commissarien mabrent biefer Beit fich ausbebingen wollte 1). Wie biefe Foberungen verwarf er auch die britte fur die Bahl eines vom Rampfichauplage entfernten Ortes jum Friedens = Congreg, weil baburch die spanische Langsamkeit im Sinschleppen ber Unterhandlungen unnothigerweise nur noch ftarfer vermehrt wurde. Er bestimmte bafür eine Stadt in ber Nachbarschaft ber Nieberlande, bie in teinem abhangigen Berhaltniffe ju einer ber beiden friegfuhrenden Dachte fich befande. Man einigte fich über Machen, aber bie Untunft bes fpanischen Gefanbten

<sup>1)</sup> Das Memoire bes Konigs Lubwig XIV an ben Bergog von Chaulnes, seinen Gesanbten am papstlichen hofe, vom 26. Decbr. 1667 bei Mignet II, S. 579 - 90.

an bem Congreforte wurde wiederum absichtlich hingebalten, fo lange bas fpanifche Ministerium fich noch eine hoffnung machen konnte, burch neue Subfibienvertrage mit Friedrich Wilhelm bem Großen, Rurfürsten von Brandenburg, mit ben Bergogen von Sachsen und Braunschweig, selbst mit Schweben und Holland eine gunftigere Stellung ihrer Rriegsoperationen vermittelft frember Bulfe einzunehmen. bas lette Mittel, Spanien zu retten, fonnte gleichfalls nicht herbeigeschafft werben, benn bei ben taum noch übersehbaren Gelbverpflichtungen Spaniens mangelte ganglich ber Credit, fur bie zweibeutige Sulfe bes Auslandes neue Unleihen zu erlangen. Der fpanische Staaterath, in welchem ber Bergog von Can : Lucar (Medina de las Torres), Juan de Auftria, ber naturliche Bruber bes Ronigs, bie Grafen von Degna: randa und Apala, bie Marquis von Mortara und be las Kuentes nebft bem General = Inquifitor Die einflugreichften Mitalieber maren, bestanden einstimmig auf augenblidliche Ueberfenbung großer Belbfummen nach den Niederlanden '). Aber die Erfüllung ihrer bringenden Foberung unterblieb, und bie spanischen Staatsmanner, bie felbst einraumten, baf

<sup>1)</sup> Auszug aus einem Memoire bes spanischen Staatsraths vom 25. Rovbr. 1667, bei Mignet II, S 597 — 603.

die Monarchie feit den Beiten Ferbinands des Ratholischen in feiner großeren Gefahr gestanden babe, bie felbit zu ben verzweifeltften Mitteln unbebingt riethen, um nicht fraftlos in bem nahe brobenden Schiffbruch unterzugeben, mußten bloggeftellt bas Schickfal bes Baterlandes ertragen lernen, wie es burch bas Machtgebot frember Staaten fur bie Bufunft bestimmt werben follte. In Bergweiflung legte ber greife Patriot, ber Graf von Caftrillo, ein erprobter murbiger Staatsmann, bie Prafibentichaft bes Raths von Caftilien nieber. Die Konigin Mutter und Regentin, Maria Unna, Die Tochter bes Raifers Ferbinand III, verlangte nach ihrem Baterlande gurudzukehren, weil man ihrer ichlechten Regierung bie Leiben bes ungludlichen Lanbes vorwarf, und es ihrer Rraft nicht gegeben mar, ben gerechten Borwurf gur Grundlage einer neuen, ber Wohlfahrt bes Landes angemeffenen Bermaltung zu benuben.

Die Unentschlossenheit des spanischen Cabinets für die Berhandlungen des Congresses zu Aachen wurde empfindlich durch den Eindruch des französischen Heezres mitten im Winter (Febr. 1668) in die Franches Comté bestraft, indem Ludwig XIV sich selbst an die Spite seiner Truppen stellte, in vierzehn Tagen Besangon, Salins, Dole und Gray einnahm und nachdem die ganze wehrlos gelassen Provinz von den Franzosen besetzt war, bereits am 24. Februar,

b. i. am zweiundzwanzigften Tage nach feiner 26: reife, wieber in feiner Refibeng gu St. Germain ein: traf. Diefe rafche und mit fo entschiebenem Glude gefronte Unternehmung tonnte ben Frieben erfchwe ren, wenn Lubwig XIV ber Stimmung feines Dee res und bem entschiebenen Rathe feiner beiben erften Kelbherren, Turenne und Conbe, ju folgen gebachte. Daber traten bie Befanbten ber beiben Sauptmachte, welche bie Eriple=Alliang abgeschloffen hatten und am Sofe Lubmig XIV accrebitirt waren, rafch in ber Refideng bes Ronigs felbft gur Friebensverhanblung. Bereits am 15. April war ju St. : Germain gwis ichen Franfreich, England und Solland ein Bertrag unterzeichnet 1), welcher einen neuen Maffen: ftillftanb bis Ende Dai festfette, aber bie fru: beren Berabrebungen über ben Frieden mit Gpa: nien bestehen ließ, wenn die lette Dacht bis gu biefem Beitpunkte ben Frieben unterzeichnete, bagegen bartere Bedingungen festfette, wenn ber Abschluß abermals bis Ende Juni ober Juli verschoben murbe.

Nach biefer neuen festen Borfchrift für bie spanische Politik burfte ber spanische Unterhandler ju Aachen, Marquis Castel = Robrigo, nicht langer wagen, bas Gluck feines vertheibigungslosen Staates aufs

<sup>1)</sup> Den Gang ber Berhanblungen und ben Bertrag liefert Mignet II, S. 623 - 30.

Spiel ju fegen. Aber er wollte menigftens verfuchen, burch die Runfte ber Diplomatie einen Gewinn gu machen, ben er burch bas Glud ber Baffen vergebens erftreben murbe. Er bemuhte fich, die Bafis ber Friedensbebingungen ju anbern, indem er Luremburg und bie Franche = Comte als großere jufammenban= gende Lanbichaften für feine Rrone gurudfoberte, bagegen die Eroberungen in Flandern in einem großeren Magftabe, als gefobert wurde, gur Entichabi: gung fur Frankreich anwies. Er hoffte, inbem er baburch Frankreich ber hollanbischen Grenze naher brachte, diefe Republik fester an bas fpanische Intereffe gu Enupfen und unter ihren Schut bie fernere Bertheibigung ber fpanischen Niederlande ju ftellen. Frankreich ging barauf bereitwillig ein, weil es ben Befit biefer feften Plate an feiner ichwachen Grenze politisch für weit wichtiger erachtete, als bie Bergro-Berung bes Territorialbestanbes burch einige Quabratmeilen mehr. Unter ber Bermittelung bes Ergbifchofe Franciotti von Trapegunt, ale papstlichen Runtius, fam baber in wenigen Tagen ber formliche Friedensvertrag ju Nachen ju Stande, welcher bereits am 2. Mai 1668 von bem ben Marquis Caftel Robrigo vertretenben Baron Berghent und Colbert unterzeichnet murbe. Spanien opferte an Frankreich bie gange Reihe Festungen von ber Sambre ab bis jur Seefufte, bie mit Charleroi, Binch, Ath beginnt,

über Douay, Tournay, Dubenaerbe, Lille, Armentières und Courtray fortgeht und in Bergue's und Furnes endigt. Alles Land, was zwischen benselben liegt, ober unter einem andern Rechtsgrunde zu ihnen gehörte, wurde gleichfalls an Frankreich überlassen; boch die eroberte Franche-Comté kam noch einmal für kurze Zeit unter das spanische Scepter zurud.

Aber Spanien hatte seit biesem Friedensschusse aufgehort, für die noch folgenden Jahrzehende des Jahrhunderts als Macht für sich zu handeln. In den inneren Verhältnissen mit jedem Jahre mehr zerrüttet, in den auswärtigen ohne alle Achtung, bietet es nur dann einen Gegenstand zur historischen und politischen Betrachtung dar, wo andere Mächte wieder seinen Willen sich mit ihm beschäftigten, oder wo es nicht minder gezwungen in Streitigkeiten anderer Mächte verwickelt, seine natürlichen Kräste gebrauchen mußte, doch niemals anders, als um mit neuen empfindlichen Opfern zu büßen und den traurigen Zustand seiner politischen Vernichtung noch tiefer hinabzubrücken.

Der aachner Friede hatte für eine kurze Beit die Palitik Ludwig XIV von Spanien auf die Republik Holland gewandt, welche ihn nicht minder durch den Abschluß der Triple = Allianz gereizt hatte, als sie ihm jest durch die neu einverleibten Erwerbungen bequemer zum Angriff gestellt war. Auf Spanien nahm

er babel feine Rudficht, weil er in übermuthiger Buversicht jeden Ungriff, ber ihm aus ben Mieberlanben gemacht werben konnte, ohne Unftrengung ju unterbruden vermeinte. Johann be Bitt aber abnete bie Gefahr feines Baterlandes und feste um To eifriger feine Berhandlungen fur eine nachbrudliche Fortbauer ber Triple = Allians fort. Dies fuhrte bie in berfel: ben verbundeten Dachte am 27. Dai 1669 gu einem neuen Bertrage, burch welchen fie fich verpflichteten, um bem 3mede ihres Bundniffes treu ju bulbigen, ben Konig von Spanien in bem ungefcmalerten Befigftanbe aller feiner Staaten ju erhalten und Kranfreith, wenn es abermals einen Ungriff unternehmen follte, mit vereinten Rraften gu Baffer und zu Lande bavon abzuhalten. Spanien felbft trat zwei Tage fpater gu biefer Berbindung 1). Der Raifer murbe gleichfalls jum Beitritt eingelaben, lehnte es aber ab, mas bamals wenig begreiflich fchien, jeboch jest aus bem oben mitgetheilten gehel: men Bertrage mit Frankreich über bie Theilung ber fpanischen Monarchie fich leicht erklaren lagt. Frantreich fab nicht unwahrscheinlich einen allgemeinen Bruch mit ben Sauptmachten Europas fich bevorfteben, wenn feine Politit bemfelben nicht zuvortame.

<sup>1)</sup> Flassan hist. de la diplom. française, III, S. 38Q.

Trennung bes großen Bunbes mußte ber erfte 3med fein, welchem als zweiter eine fofortige Bereinigung mit ben am wenigsten gefährlichen Dachten folgen tonnte. Beibes gelang, und ichon am 22. Mai ober 1. Juni 1670 fchloß Karl II von England, burch Bolluft und Arglift gewonnen, einen geheimen Bertrag 1) mit Frankreich und versprach Unterftubung gegen Solland und fich nicht feindlich aufzulehnen, wenn Lubwig XIV feine Anspruche auf einzelne Theile ber fpanischen Monarchie erntuern wurde. Schweben folgte biefem Beispiele nicht lange barauf, und gleich: zeitig knupfte ber frangofische Ronig Unterhandlungen an mit ben machtigften Fürften Norbbeutschlands von ber niederlandischen Grenze bis jum großen Rurfur ften, mahrend er gleichzeitig ben Raifer burch von ibm felbit genahrte innere Unruben in Ungarn und Siebenburgen beschäftigt wußte, und ihn bann vermittelft ber Beftechung feiner Minifter gu einem neuen geheimen Bertrage gegen bie Feinde Frank reichs am 1. Novbr. 1671 bewog.

Sogar mit. Spanien, bas Lubwig XIV vorher burch Gourville (1669) in allen Beziehungen hatte

<sup>1)</sup> Flassan a. a. D. III, S. 384 und Lingard history of England, Baudry edit. vol. XII, S. 253 und not. C. im Anhang bieses Banbes, welche ben Bertrag vollständig liefert.

ausspähen laffen 1), versuchte er gegen Solland fich ju einigen, und machte ihm im Jahre 1671 ben Borfchlag zu einer gemeinschaftlichen Theilung ber sieben vereinigten Provingen, welcher aber von biefer Macht nach ber turg vorher vorgegangenen Berande= rung in der Berwaltung entschieden abgelehnt murbe 2). Denn Juan be Auftria war 1669 mit feiner Partei bei ber Konigin Regentin burchgebrungen, ben übermachtigen Pater Reibhard als ihren vertrauteften Rathgeber von fich zu entfernen (25. Februar) und ihm felbst ben ferneren Aufenthalt in Spanien ju unterfagen. Die Berwaltung hing barauf wenigstens nicht fo entschieben von der Wahrnehmung fremder Intereffen ab, obgleich noch teineswegs mehr Feftig= feit gur Bieberherstellung ihrer inneren Rrafte mahr= genommen wurde. Ingwischen gog ber Ausbruch bes juleht mit mahrer Erbitterung vorbereiteten Rampfes gegen Solland neue Leiben über Spanien herbei, und breitete fie faft über jeden Theil biefes umfaffenden Staates aus, ba ber Krieg mehr als feche Jahre bauerte, und nach und nach alle bedeutende Dachte und beren Colonien in ben übrigen Erbtheilen mit hineinvermickelte.

<sup>1)</sup> flassan a. a. D. III, &, 363—66 und Mémoires de Gourville.

<sup>2)</sup> Ocuvres de Louis XIV, II, S. 452.

Der Arieg brach im Dai 1672 aus. Die an Landerumfang fleine, aber an finangiellen Sulfemit: teln überaus reiche Republit, bamals auf bem Glangpunkt ihrer Sohe, murbe von ben Berbunbeten Ludwig XIV von allen Seiten überfallen. Reiner ber fruberen Berbunbeten, außer bem Rurfarften von Branbenburg, nahm fich ber icheinbar ber Bernich: tung preisgegebenen Geemacht an. Spanien, fo fehr es auch burch biefen Angriff in feinem eigenen Intereffe verlett und bei ber Rahe des Kampfichauplates vielfach von den frangofischen Truppen bedrudt wurde, blieb anfanglich theilnahmlos, aber in großer Beforgniß vor bem von ben Englanbern-angebrohten Angriff auf feine Colonien in Amerika und den bort: bin geführten Sandel. Erft bas zu große Gelbft: vertrauen bes Siegers, bas jur übermuthigen Ber unglimpfung aller Rechte ber neutralen Machte ver führt hatte, mußte bem faiferlichen Deinifterlum bie Mugen offnen, wohin ber gange Continent Europas gerathen wurde, wenn tein entschloffener Biberftanb feinen ehrgeizigen und landersuchtigen Planen fich ent gegenstellen follte. Der faiferliche Bof gab nun faf au fpat bie burch egoistische Brecke erhaltene Berbit bung mit Frankreich auf, wenn fie auch niemals bober als bis zu einer volligen Reutralitat auf Seiten Deftreichs fich gefteigert hatte. Spanien mußte nun auf Betrieb bes nah perwandten Sofes mit bem

Raifer und Holland am 6. Det. 1673 ein Bundnig gegen Frantreich eingeben, wie es ichon zwei Monate vorher durch Bertheibigungsbundniffe mit Solland und Danemart fich fichergeftellt hatte 1); aber es entschloß fich nicht fruber zu biesem Schritt, als bis Ludwig XIV allen Zweifel benahm, daß er nach ber Bernichtung ber Republit ber Nieberlande auch bie zwischen biefer und feinem Sauptstaate liegenden fpanischen Besitzungen an fich reißen wurde. Doch auch jest bachte Spanien an teine ernfte Anstrenaung. nicht an bie Aufbietung außerorbentlicher Rrafte. Done bie bringende Roberung Juan's be Auftria, beffen Einfluß in Spanien mit jebem Jahre geftiegen mar, wurde biefe Macht nicht einmal fich veranlaßt gefühlt baben, bem Schug : und Trubbundniffe mit bem Raifer, Solland und bem großen Rurfürsten vom 1, Juli 1674 : beigutreten. Das Lodenbite fur ben spanischen Unterhandler war babei, bag ber Rurfurft für bie andern brei Dachte 16,000 Mann ins Belb gegen Frankreich zu ftellen versprach, und fatt ber Anweifung ber von Spanien gu gablenben Subfidien mit fpanischen Perheißungen fich abfinden ließ. Die Thatigeeit ber Berwaltung biefes Staates in ber Bertheibigung ber Nieberlande beschrändte fich faft

<sup>1)</sup> Dumont VII, p. I, S. 235, 240 und 244, und Fiaffan III, S. 409.

nur auf brangenbe Bitten an ihre Berbunbeten gur Absendung neuer Sulfescharen, ohne nur baran ju benten, die bafür eingegangenen Gelbverpflichtungen ju erfüllen. Die Franche-Comte mar bereits 1674 wieder burch ben Prinzen Conbe für Frankreich befest, und ein gleiches Schidfal murbe unfehlbar auch die Rieberlande betroffen haben, wenn nicht ber in jeber Art ber Bertheibigung großartig auftretende Pring Bilbelm III von Oranien als ihr Retter mit großer Umficht und Energte gehandelt hatte. Das durch allein konnten bie Franzofen aufgehalten met ben, ihre überrumpelnben Fortschritte in rascher Be fetung Flanderne ju magigen, bas alle Soffnung aufgegeben hatte, von ber eignen Regierung vertheibigt zu werben. Sie gebrauchten nun vier Feldzüge (1675 - 78), um mit angeftrengter Rraft Conbe, Bouchain, Balenciennes, Cambray, St. : Dmer und Dpern ju erobern. Bo teine folche Sulfe fur Spanien fich aufgestellt hatte, ober wo fie nicht lange genug anhielt, ba erflarte fich ber Sieg viel fchneller und mit umfangereicheren Folgen für Frankreich. So gefchah es in Sicilien. Durch ben Aufftanb ber Stadt Meffina, welche fich ber frangofifchen Bert schaft 1674 unterwarf, wurde Lubwig XIV jur Be Eine fcwache finahme biefer Infel eingelaben. spanische Flotte ftellte fich zu ihrer Bertheibigung auf, aber fie erlangte Muth, als fie fich mit ber kleinen

hollandischen Flotille vereinigt hatte, welche von ben Generalstaaten unter ber Fuhrung bes großen Seehelben Rupter auf bringenbes Bitten bes fpanischen Di= nifteriume nach bem mittellanbifden Deere abgefandt Die Ueberlegenheit an Schiffen und Mann: Schaft war faft bie boppelte auf Seiten ber Frangofen, bie überbies in bem tapferen Abmiral bu Quesne feinen ungeschickten Suhrer hatten. 3mei Seefchlach= ten (am 8. Januar und am 22. April 1675) in ber . Rabe Siciliens blieben unentschieben, fo lange Rupter felbit bie Operationen leitete. Aber als ber eble Seemann an ben Kolgen feiner Bunben aus ber zweiten Schlacht zu Spracus verftorben mar, er= litten bie Spanier und Sollanber in ber britten (am 2. Juni 1675) eine entschiedene Niederlage. Gang Sicilien wurde nun von ben Frangofen befett; bie Spanier machten feinen namhaften Berfuch, es wieber zu erobern, und erft nach brei Jahren kehrte es burch ben hergestellten Rrieben unter feine frubere herrichaft jurud.

Wie aber benahm sich Spanien gegen seine Bunz besgenossen? Gegen Friedrich Wilhelm den Großen hatte es sich 1674 zur Zahlung einer monatlichen Subsidie von 32,000 Athle. verpflichtet, aber die Erzfüllung derselben gleich im ersten Jahre eingestellt. Alle schriftlichen Vitten und Foderungen blieben verzgeblich, noch weniger kam der Kursurst durch die hister. Taschenb. K.

Digitized by Google

mitverbundeten Dachte zum Biel, weil biefe felbft nicht treu bie Bedingungen bes Gubfibien = Bertrags ausführten. Ginen gunftigeren Erfolg ichien eine befondere Million an ben fpanischen Sof zu versprechen, um baburch minbestens von ben perfonlichen und finanziellen Berhaltniffen ein richtigeres Urtheil faffen und banach bie fernere Dauer ber Berbindung bestim: men ju konnen 1). Melchior Ruck wurde im Jahre 1676 über England und Liffabon nach Dabrid ge Unfanglich wollte ber spanische Sof, weil bestimmten biplomatifchen Ruck feinen ter erhalten hatte, sich jeder Berhandlung mit ihm entziehen. Als aber bie formliche Beglaubigung eines Befandten ihm nachgeschickt worben, erhielt er am 20. December 1676 bie Aubieng bei Rarl II, ohne jeboch mehr auf alle seine Borftellungen, als bas nichtsfagende konigliche Wort ,, ich werbe feben" ju erlangen. Aber ber brandenburgifche Gefandte follte ber Augenzeuge einer mertwurdigen Sofrevolution werben, von welcher bie allgemeine Stimme bes Boles fich gludliche Lage versprach, indem es nach ber Entfernung ber überall gehaßten Ronigin = Regen: tin von bem Sofe, bem jungen Ronige eine gang

Puffendorf de rebus gestis Friderici Wilhelmi,
 XIV. §. 43.

liche Abschaffung aller eingeschlichenen verberblichen Misbrauche und eine wahrhafte Begrundung eines neuen befferen Regiments gutraute. Bir 'erhalten bei biefer Gelegenheit einen anziehenden Bericht unferes Diplomaten über bie traurige Beschaffenheit bes inneren Buftanbes von Spanien in biefer Beit. Beber rechtschaffene Staatsmann goge fich von ben of= fentlichen Geschäften gurud, weil andere elenbe Gunft= linge ihnen vorgezogen murben, die meiter teine Ber= bienfte für fich aufzuweisen hatten, als Beibergunft und Unkenntniß aller Staatsgeschafte. Wenn man biefen Leuten von ben politischen Sanbeln in Belgien ober in Pommern ergablte, fo geriethen fie in ein solches Erstaunen, als ob bie Rebe von Rriegen in Japan und China gewefen ware. Die Dehrzahl berfelben meinte grabezu, es lage mehr im Intereffe ber beutschen Fürsten, als felbst bes spanischen Sofes, bag Belgien vor Frankreich gerettet murbe; baber ware es auch ihre Pflicht, alle Krafte gur Bertheibi= gung biefer Provingen angumenden 1). Fur bie Bab= lung von Subsidien mare geringe Aussicht bei einem hofe vorhanden, bem Treue und Glauben fehlen. nur bie außerste Nothwendigkeit und Furcht vermogen allein von ber Regierung biefes Staates etwas aus-

<sup>1)</sup> Puffenborf a. a. D. XIV, §. 43, S. 861.

gupreffen. Juan be Auftria 1) und bie Danner feiner Partei hofften ben Staat aus biefer verachtungs: werthen Stellung herauszureißen, fobald ber Einfluß ber Ronigin Mutter vernichtet ware. Es gelang ib: nen, ben Ronig in feinem fechezehnten Jahre zu beftimmen, die Regierung felbft ju übernehmen (Jan. 1677). Die Konigin Mutter jog fich barauf nach Tolebo gurud, ba ihr Gunftling, ber Großstallmeister Fernando be Balenguela, ben fie aus unbekanntem Geschlechte jum Marquis und fpanischen Grande et: fter Claffe erhoben hatte, nach ben philippinischen Inseln verbannt worben mar. Der wiener Sof hielt fich burch biefe Beranderung ber fpanischen Bermaltung fur beleibigt, weil fie ohne fein Mitwiffen vor fich gegangen und bie Konigin Mutter, Die Schwefter bes Raifers, gefrantt mar. Aber bie Spannung amischen beiben Sofen außerte weiter feinen Ginfluß auf ihre gegenseitige politische Stellung, ba Deftreich boch nur nach einer fehr egoistischen Berechnung feinen Rampf gegen Franfreich fortfette.

Juan be Auftria galt jest für die Seele der spar nischen Regierung, und sein Ehrgeiz trieb ihn auch an, sich in allen Theilen der Verwaltung geltend zu machen. Aber der spanische Staat war zu tief ge-

 <sup>(</sup>Leti?) la vita di Don Giovanni d'Austria, figlio naturale di Filippo IV. Colonia (Genf), 1686.

funten, und ber Stolg, bie Unredlichkeit und bie Schlaffheit ber fpanischen Großen legten überall feinen fur bie Lage bes Staats angemeffenen Dagregeln unübersteigliche Sinderniffe in ben Beg. Er allein erfannte die wesentliche Sulfe ber Bundesgenoffenschaft bes Rurfurften von Branbenburg fur bie belgischen Dieberlande, aber bie übrigen fpanischen Granden mochten nicht einmal ihren lacherlichen Stolz bezwingen, um ben Rurfurften in ben biplomatischen Berhandlungen als Hoheit zu begrüßen. Juan de Auftria verhieß, eine große Summe Belbes nach Belgien gu fenden, um in bem Feldzuge im Sabre 1677 mit größeren, Truppenmaffen bie Frangofen aus Flanbern ju vertreiben; aber von ber abgefandten geringeren Summe war wiederum der großere Theil fur den taiferlichen Sof angewiesen und ber große Rurfurft und bie Krone Danemark gingen, ungeachtet ihrer taglich mehr fteigenben rechtmäßigen Roberungen, wieberum leer aus. Juan be Auftria geftand unverhoh= len bem brandenburgifchen Befandten bie bebauernswerthe Bermaltung ber fpanischen Finangen ein, burch welche bie offentlichen Ginfunfte vermittelft vorausgenommener Borfchuffe, Berpfanbung u. bergl. bergeftalt erfcopft maren, bag an eine fcnelle Wieberher= ftellung und Ordnung berfelben nicht gebacht werben tonnte. In bem vorangegangenen Jahre maren burch die Silberflotte 28,000,000 Piafter nach Spanien

gebracht worden, aber nach allen Abzugen hatte man nur bie geringe Summe von 70,000 Piafter (gegen 100,000 Rthir.) fur ben Schat bes Konigs retten tonnen. Es mare feiner mehr wie er von ber Ueber: zeugung burchbrungen, baf Spanien nur burch treue Erfullung feiner Berpflichtungen gegen bie Bunbes: genoffen fich in bem Befit ber Nieberlande erhalten konnte, weil Frankreich immer nur fo lange rubig bleiben murbe, bis fich eine neue Belegenheit ju portheilhaften Erwerbungen barbote. Spanien mußte fich also felbst vergeffen, wenn es bei fo bebrangter Lage die wirtfamfte Sulfe feiner Bunbesgenoffen burd Unreblichkeit von fich abwenden wollte; boch auf gebulbiges Abwarten mußte auch er zulest hinmeifen. Die Foberung eines freien Bertehrs mit ben fpaniichen Besitungen in Amerita fur einige brandenbut aifche Schiffe als abschlägliche Entschäbigung lebnte ieboch entschieben Juan be Auftria ab, weil blefer nach ben Befegen bes Staats nur ben eingeborenen ober minbeftens breißig Jahre eingeburgerten Unter thanen ber Krone Castilien eingeraumt mare und alle andere Angehörige ber spanischen Monarchie auf bet pyrendischen Salbinsel selbst, wie in Belgien und Stallen, gleichfalls bavon ausgeschloffen blieben 1).

Der Einfluß biefes ebeln Spaniers, ber minde:

<sup>. 1)</sup> Puffenborf a. a. D. XIV, §. 43, S. 861.

ftens ben beften Willen fur bie Wiedererhebung feis nes Baterlandes bewies, flieg wenige Monate barauf noch hober, indem er bei ber blobfinnigen Schwache bes unreifen Ronigs, ale ber naturliche Bruber beffelben, jum Regenten bes Reichs ernannt wurde. Sein Berfuch , Frankreich auf ber Spanien gunachft liegenben Seite anzugreifen und die im porendischen Frieben verlorene Graffchaft Rouffillon wieder zu gewinnen, misalucte indeg vollig, bas eingefallene fpa= nische Deer erlitt (1677) eine vollige Nieberlage, und man begnugte fich, Catalonien burch ftartere Befagun: gen in ben Grenzfestungen gegen einen Angriff von frangofischer Seite entsprechend zu beden. Dies murbe auch mindeftens fo gunftig bewerkftelligt, bag nur bie Grengfestung Puncerba von ben Frangofen erobert wurbe. Unterbeffen hatte im Allgemeinen bie Stellung ber politischen Berhaltniffe bei allen friegführen= ben Dachten fich mefentlich geanbert. Frankreichs Baffenüberlegenheit am Unfange bes Rrieges war jest burch Wilhelm III, Friedrich Wilhelm ben Gro-Ben und einigermaßen auch burch Deftreich in ein richtigeres Gleichgewicht gebracht worben. wig's XIV Hauptplan gegen die Republik Holland war ganglich gescheitert und hatte im Gegentheil biefen Seeftaat wiederum gu einer neuen Rraftentwickes lung als Landmacht angeregt. Er tonnte alfo bier auf eine Entschäbigung fur feine fechejahrigen Rriege=

anstrengungen nicht rechnen. Auf Roften bes beut: fchen Reichs ober einzelner Fürften beffelben ftanb ebensomenig ein ganbergewinn zu erwarten, zumal ba Frankreichs Sauptbundesgenoffe, Schweben, feine Prapoteng in Nordbeutschland burch die glanzenden Siege bes großen Rurfürsten eingebüßt hatte. Es blieb bemnach wiederum nur bie wehrlose Macht Spaniens übrig, bie bie Renntnig, ihre eigenen überreichen Rrafte ju gebrauchen, gang verlernt hatte, um bem letten Sieger burch neue Opfer einen Chrenpreis fur ben Rrie: Wer bie meiften Rrafte noch für ben anaubieten. bie Fortbauer im Rampfe befag, burfte ben moglichen Bechfel bes Rriegsglude in gunftiger Benbung für fich erwarten. Aber tein Staat fublte mehr feine Dhnmacht als Spanien, und auch ber fuhnere Juan be Auftria hoffte erft auf neue Rraftigung feines Baterlanbes, wenn es ber brudenben Laft eines un: gludlich geführten Rrieges überhoben war. Ueberbies neigte fich jest feine Politik mehr zu Frankreich als ju Deftreich, und fo war fein Entichluß gefaßt, auch mit bem Berlufte ber Franche = Comte ben Frieben ju ertaufen. Wie nun Frankreich mit England burch ben Bertrag vom 17. Mai 1678 über bie Bedingungen jur Wiederherstellung bes Friedens bereits einig geworben, bie Republit Solland am 10. August ben Friedensvertrag mit Frankreich bereits abgeschlof: fen und nur ben Beitraum von feche Bochen fur

ben Beitritt Spaniens offen erhalten hatte, gogerte auch biefer Staat nicht langer, von bem großen Bundniffe mit bem Raifer fich jurudjugieben und seinen Separatfrieden mit Frankreich am 17. Sept. 1678 ju, Romwegen abzuschließen 1). Der Hauptverlust Spaniens bestand in der Kranche Comté. den im aachner Frieden abgetretenen festen Platen erhielt Spanien Charleroi, Binch, Ath, Dubenaerbe und Courtran gurud, bagegen mußte es an Frankreich neu abtreten Balenciennes, Bouchain, Condé, Cambran und bas Gebiet Cambrefis, Mire, Saint : Omer, Drern, Barwit, Caffel, Bavan, Maubeuge, Marneton, Poperinque und Bailleul. Alle übrigen Ero: berungen in Catalonien, an ber Maas, bas Bergog= thum Limburg und Sicilien wurden von Kranfreich ohne weitere Entichabigung jurudgegeben.

Juan de Austria gedachte aber in ber That nach bem Frieden an eine engere Berbindung mit dem franzosischen Hofe, und wollte diese vermittelst einer Bermahlung des Königs Karl II mit einer französischen Prinzessin einleiten. Ludwig XIV fand diesen Borschlag für sehr angemessen, da er eine Fortpstanzung des Hauses Habsburg Spanien bei der körper-

15 \* \*

glaffan a. a. D. III, S. 428 — 55. unb Actes et mémoires de la paix de Nymègue, vol. II, S. 590 — 650.

lichen Beschaffenheit bes spanischen Monarchen be: bie frangofifche Politit aber in Dabrid burch eine folche Bermahlung febr unterftust zu feben boffte. Marie Louise, bie Tochter bes Bergogs Phi: lipp von Orleans, die Michte Lubwig XIV, wurde am 19. Novbr. 1679 mit Konig Karl II vermablt, aber fcon zwei Monate fruber (17. September) mar ber Begunftiger biefer Beirath, Juan be Auftria, ploblich verftorben, indem die offentliche Stimme feis nen Tob als einen unnaturlichen bezeichnete. Sogleich kehrte bie Ronigin Mutter an ben mabriber Sof au rud und bas alte Regiment ichlaffer Beibergunft, herrschfüchtigen Pfaffenthums und überftolzer Dumm: topfe trat wieder in seine volle Berrschaft. Die Freunde ber früheren Bermaltung wurden mit harter Graufamteit verfolat. Der gang unfabige Bergog von Mebing Celi er hielt die oberfte Leitung ber Bermaltung, und ber melan: colifche Monarch ward unermublich zu einer feinbfeligen Gefinnung gegen Aranfreich, als einzigen Zeußerung feis ner Thattraft, gereigt. Diefes zeigte fich bis gur tinbischen Berfolgung ber Papageien und Sunde, welche feine Gemablin aus Frankreich mitgebracht hatte. Die Bergogin von Terranuova wurde von ihm boch: lich gelobt, baß fie einen ihrer Lieblings = Papageien erbroffelt batte, weil er nur frangofifch fprechen tonnte. Er gerieth augenblicklich in eine aufgeregte Berftim: mung, wenn man ihm nur bemerkbar machte, bas

ein Franzose über den Schloßhof ging 1). Die regiez rende Königin blieb ohne allen Einfluß, umstellt von rankesüchtigen Sünstlingen der alten Königin, in allen ihren Aeußerungen verdächtigt, und nicht einmal im guten Bernehmen mit ihrer Familie jenseits der Pyrenden, weil diese die Beherrschung des spanischen Hoses dei der Unmundigkeit des Königs als ein ihr gebührendes Recht von ihr verlangte. Sie führte zehn Jahre lang ein dusteres, stumpfes Leben, ohne alle Aussicht auf Nachkommenschaft, wie man am französsischen Hose vorausgesehen hatte; am 12. Februar 1689 verstarb sie im Schlosse zu Madrid lebenssatt in ihrem siebenundzwanzigsten Jahre.

In dieser Periode der Regierungszeit Karl II, da man von einer eigenen Berwaltung dieses Königs auch nicht einmal dem Anschein nach sprechen kann, erlitt Spanien immer mehr und mehr die unauszweichlichen Folgen einer vernachlässigten, seilen, im In= und Auslande verachteten Regierung. Konnte der Kurfürst von Brandenburg, der doch nur erst als eine kandmacht des zweiten Ranges durch seine Perzsönlichkeit und durch zwecknäßige Benutzung seiner Geld= und Menschenkräfte, wie der Lage seiner Staaten und zufälligen Umstände sich geltend gemacht

Lettres de Madame la Marquise de Villars, Ambassadrice en Espagne, Amsterdam (Paris) 1759, 12.

hatte, ohne weitere Schen gegen Spanien als Ste: macht auftreten, welches immer noch bie ausgebehn: teften und reichten Colonien befaß, fo ericheint bies unbezweifelt als ber ficherfte Beweis, bis zu welchem Grabe ber Machtlofigkeit Spanien in bem Urtheile feiner Beitgenoffen gefunten fein mußte. Denn biefer Schritt ging von feinem Abenteurer aus, sondern wurde nur als ein erlaubtes Wagftud angeseben, um rechtmaffige Schulbfoberungen einzutreiben, ju benen man auf bem Bege ber Billiafeit nicht gelangen Frankreich und Holland waren auf abnliche Beise vorber zu ihrem 3wede getommen. Mit wenigen gemietheten Schiffen, die et gulett boch nur auf feche Rriegeschiffe ju 20 bis 40 Kanonen, mit 1000 Mann Befatung ausgeruftet, bringen tonnte, und bie er unter ben Befehl bes Sollanbers Cornelius van Beveren geftellt hatte, ließ er (1680) von Pillau aus einen Streifzug auf fpanische Schiffe mit Labung unternehmen, um burch beren Berfauf feine über 2 Millionen Thaler angewachsene Schulbfobe: rung für rudftanbige Subsidien beigutreiben 1). Bor

<sup>1)</sup> De Herzberg (C. F.) dissertation contenant des anecdotes du règne de Fréderic Guillaume le Grand, Electeur de Brandenbourg, et surtout de ses exploits maritimes, Serlin 24. Nan. 1781, unb Puffenborf a. a. O. XVIII, §. 10 u. 11, S. 112-14.

bem Safen von Oftenbe wurde bas erfte fpanische Schiff, mit 60 Ranonen bewaffnet, sonft aber mit Studgutern belaben, von der brandenburgifchen Slottille genommen; ber Berfauf ber Labung biefes Schiffes ju Pillau brachte 100,000 Rthir, ein. Statt felbst fogleich burch eine überlegene Escabre bie branbenburgischen Schiffe aus ben fpanischen Gemaffern und ber Rabe ihrer Safen zu vertreiben, murben Rlagen ju London, im Baag und ju Ropenhagen von ben fpanifchen Gefandten geführt, marum man nicht ben Gund biefen Schiffen gesperrt habe, warum man ben Sanbeleverfehr auf ber Rordfee und im atlantischen Deere ftoren laffen wolle. Erft bann, als unnubes Rlagen nichts half, ber fpanische Sof aber weber Luft, noch bie Geldmittel bagu befaß, bie gerechte Foberung bes Rurfürsten gu befriedigen, felbft nachbem er bie Salfte ihres Betrags erlaffen hatte, ruftete berfelbe zwolf Gallionen gegen die ungeftumen Glaubiger aus, bie nun in bem Seegefechte vor bem portugiefischen Safen Lagos ben Rurgeren zogen. Aber Die Roftbarkeit biefer Seeunternehmung, ber geringe birecte Sandel ber Spanier in ben europaifchen Meeren und die Giferfucht ber übrigen Seemachte Guropas bestimmten mehr, ale bie Gegenunternehmung bes fpanischen Sofes, ben Rurfürsten, von bem weis teren Berfolge biefer Angelegenheit vermittelft feiner Bleinen Marine abzusteben.

Bebeutsamer für Spanien erscheinen inzwischen bie neuen Berfuche Lubwig XIV, burch Gewalttha: tigfeit mitten im Frieden fein Staatsgebiet auf Roften feiner Nachbaren zu vergrößern. Durch feine Reunionstammern, bie er ju Det 1679 und ju Breifach 1680 errichtete, foberte er von Spanien bie Herrschaft Aloft und außerbem als Lehnsherr fur bie Berrichaft Chinen die Lehnshulbigung. Rach einigen vergeblichen Berhandlungen, indem ber franzoffiche Ronig für bas Aufgeben feiner zweibeutigen Anfpruche bie Koberung noch weit hober fteigerte und fogar ben Befit von Lupemburg, diefer Sauptfeftung fur bie füblichen Niederlande und bas benachbarte Rheingebiet, foberte, wurde ploglich ein frangofisches Deer unter bem Marfchall Sumières nach Flanbern gefandt. Courtrap murbe burch Ueberfall am 5. Rovbr. 1683 genommen und gleichzeitig Luremburg burch eine an: Dere Beeresabtheilung bombardiet. Der fpanifche Statt: halter, Marquis be Grana, befand fich wie gewohn: lich ohne alle Bertheidigungsmittel; bie Sulfe fam den Spaniern wieder von außen ber, durch bie Bermittelung ber beiben Staaten, welche fich am fraftig: ften und aludlichften ben berrichfüchtigen Absichten Lubwig XIV entgegenstellten. Wilhelm Ш Dranien und ber große' Rurfurst vermittelten ben amangigjahrigen Baffenftillftand gu Regensburg, ber in zwei Sauptinftrumenten an bemfeiben Tage

(15. August 1684) zwischen Frankreich und bem Raiser, sowie zwischen Frankreich und Spanien unsterzeichnet wurde. Dhne Berlust ging es nun einmal für Spanien nicht ab. Luremburg und sein Gebiet mußten für die Dauer des Waffenstillstandes dem französischen Hofe überlassen werden, aber Courstrap, Dirmupden, Alost und Chinen kehrten wieder zum vollen Besitz unter die spanische Herrschaft zurück.

In der inneren Verwaltung des spanischen Staates war zwar inzwischen statt des bedeutungstosen Premierministers, herzogs Medina Celi, der Graf Dropeza an die Spige der Geschäfte getreten, was wenigstens als keine Verschlechterung der Zustände angeschen werden darf. Dieser Minister richtete vorziugsweise seine Ausmerksamkeit auf die Finanzverwaltung, vermochte auch den König dahin zu bringen, etwas mehr Seibstthätigkeit gegen den Einstuß des alten Hoses zu entwickeln, der unter dem Schutze der Königin Mutter gedeckt stand. Einige Gnadenzgehalte wurden eingezogen, übermäßige Besoldungen wurden etwas beschränkt, manchmal eine Verschwenzdung des Hoses unterdrückt; aber dies blieben nur Palliatiomittel für einen unheilbar zerrütteten Körper.

<sup>1)</sup> Flaffan a. a. D. IV, S. 59 - 72.

Mehr half, wenigstens für einige Sahre, eine forgfaltigere Aufficht über bie Auszahlung ber auf die Gilberflotten angewiesenen Gelber. Es gefchah aber icon viel, wenn man mit ber Erfullung ber alten Ber pflichtungen fertig werben fonnte. - Rur eine ange meffene Ausruftung und Erhaltung bes Landheeres wie der Flotte, daß nicht taglich Ausreißer bavonlie: fen, weil fie teinen Gold erlangten, für ununter: brochene Ausbesserung ber Befestigungswerte und bafenbauten, fur einen fraftigen Schut bes fpanifchen Sandels, fur eine wurdige Aufrechthaltung ber inne ren Ordnung, fur Cauberung ber Landstragen von Bettler = und Rauberschwarmen fehlte ftets bas Gelb, aber leiber auch die Ginficht, es zwedmäßig anzumenben 1). Die Stagtbauflagen waren nicht gering; aber fie brudten nur bie nieberen Bolfsclaffen; bie Rirchen, Rlofter und bie Großen bes Landes, welche gegen fie ben Achttheile ber benutten Bobenflache als Eigen: thum befagen, blieben von ben birecten Abagben befreit, ober gaben bieweilen nach freier Gelbitbeftimmung geschenksweise einen Beitrag. Allerbings blie ben bie reichen Grundeigenthumer nicht felten ber Strafe ber Confiscation ibrer Guter unterworfen;

<sup>1)</sup> Billars a. a. D. an vielen Stellen.

aber wehe bem Staate, ber Confiscationen zu ben gewöhnlichen Quellen seiner Einnahmen zahlt! Und hier sollten sie zwar in die Staatscassen fließen, sie gingen aber schon auf dem Wege in den Beuteln der Höflinge, Beichtvater, Maitressen und ihrer Favoriten verloren.

Spanien mußte aber bei folchen Buftanben einen neuen achtjährigen Krieg (1689 - 97) bestehen, ben Ludwig XIV, in ber Abficht, Diefen Staat gang fei= ner Politif unterzuordnen, nach allen Theilen ber vertheibigungslofen Monarchie ausbehnte. Ueberall ver-Spanien; grabe ber haupttampfichauplat für ben allgemeinen Rrieg, bei bem alle machtige Staaten Europas betheiligt maren, murbe in ben belgifchen Niederlanden aufgeschlagen, aber auch hier befand sich bie spanische Dacht paffiv, fie ließ geschehen, mas fie nicht hindern tonnte, und erlangte bann erft Frieden, als es ben anbern Machten gefiel, nach burchgekampf= ter Begenwehr bis jur Erschopfung fich friedlich ju einigen. Auf biefem Theile bes Rampfplages murbe Monate lang um eine Quabratmeile bes Territoriums gestritten und auch große entscheibenbe Schlachten ficherten taum ben Sewinn einer winzigen Festung. Ludwig XIV murbe bier zuerst gewahr, bag er aus ber Rolle bes Angreifere in die bes Bertheibigers feiner fruberen Eroberungen übergeben mußte. Aber

westlich von ben Pyrenden, wiewol er hier mit feiner Sauptmacht auftrat, machte er wieberum glangenbe Fortschritte. Gang Catalonien murbe von ben Fransofen befest, als Barcelona 1696 fiel; bis an ben Ebro maren bie Frangofen vorgebrungen, nur bie Streitfrafte fehlten, um noch weiter vorzugeben, bie Bertheibigung bes Landes hielt ben Reind bavon nicht ab. Da trat ber Friedensvertrag zu Roswick am 20. September 1697 bagwischen und gewährte bem ju Grunde gerichteten Lande wenigstens einige Rubejahre, ebe eine neue Entwickelung mit neuen Unftrengungen vor fich geben follte. Die milben Bedingun: gen biefes Friedens murben theils burch bie allgemeine geschwächte politische Stellung Lubwig XIV bictirt, theils fanden fie in bem besonderen Berhaltniffe biefes Monarchen zu Spanien ihre Begrunbung, ber grabe jest eine gunftige Stimmung bes fpanifchen Boles für fich erwerben wollte, wo er mit Aufbietung aller feiner Mittel auf bie gange Monarchie alleini= gen Unspruch für fein Saus erheben wollte. wurden alle Reunionen und Erwerbungen feit bem nymmegener Frieden mit Ginfchlug von Luremburg gurudgegeben und nur 82 Dorfer und Rieden gurudbehalten, welche zwischen ben fruheren Erwerbungen lagen und in ber That zu einer angemeffenen Abrunbung biefes Theils ber frangofischen Grenze bien:

ten, ohne als eine betrachtliche Gebietserweiterung ans gefehen werden zu konnen 1).

Bahrend biefes Rrieges mar ber ungluckliche Ronig Rarl II zu einer neuen Che geschritten, indem er am 4. Mai 1690 mit Maria Unna, Tochter bes Pfalzgrafen Philipp Bilhelm von Pfalz : Neuburg und Schwester ber britten Gemablin bes Raifers Leopold I, fich vermablt hatte. Unfanglich blieb bas Berhaltniß der Ronigin Mutter jur Regierung wie fruber, in bie Stelle bes Grafen von Dropeza trat (1692) Graf Monterey, ber Sohn bes vormaligen Minister Luis be Baro, ein Staatsmann, ber nur in ben ruhigsten und geordnetften Berhaltniffen eines ausgebehnten Reiches eine fo bebeutenbe Rolle übernehmen und burchführen fonnte. Aber bald bemachtigte fich bie junge Ronigin ber Bugel ber Regierung, inbem ihr Beichtvater Gabriel, ein beutscher Rapugi= ner, und ihre Sofdame von Berlepich ihr babei fraftige Unterftugung leifteten. Gelbft bie Ronigin Dutter tonnte furz vor ihrem Tobe († 8. Novbr. 1696) nur burch bie junge Ronigin ihre alten Gunftlinge erhalten, aber bas Regiment ging in feiner Schlech:

<sup>1)</sup> Actes et mémoires de la paix de Ryswick, vol. III, S. 219 — 76 u. Flassan a. a. D. IV, S. 159.

tigfeit fort und wurde als ein doppelt beutsches bei bem Bolfe nur noch allgemein verhafter. "Die Ronigin ift unumschrantte Gebieterin," fagt Graf Barrach in feinem Berichte 1) an ben faiferlichen Sof vom 16. August 1697; "fie ift bie Seele aller Entschluffe bes Ronigs, und er thut nichts, mas fie nicht befiehlt." - Die Ehe blieb auch biesmal finderlos, wie nicht anders erwartet werden fonnte, und ber englische Gefandte, Lord Stanhope, berichtet am 5. Decbr. 1696 an feinen Dof?): "Des Ronigs Befundbeit wird taglich Schlechter. Gegen Schwäche gibt es feine Mittel, und babei ift fein Beift so melancholisch und abgestumpft, bag er fast fiblios gegen Alles ist, was um ihn vorgebt." Und in einem Berichte beffelben Gefandten vom 22. De: tober 1696 heißt es wiederum von bem Buftande bes Landes: "Die Lage ber öffentlichen Ungelegenheiten ift hier fo verzweifelt, daß Niemand ben Muth hat, die Leitung berfelben ju übernehmen. Die neue Junta, von ber man anfangs viel erwartete, ift ein Gegenstand bes Spottes geworben, besonders, feitbem

<sup>1)</sup> Bei Forfter, Die Bofe und Cabinete Guropas im acht: gehnten Jahrh. Bb. I, S. 2.

<sup>2)</sup> Bei Raumer, Gefchichte Europas Bb. VI, G. 481.

fie ben armen Witwen und Waisen ihre Jahrgelber nahm, mahrend ber herzog von Offuna, einer ber reichsten Manner in Spanien, fich auf Lebenszeit ein Jahrgelb von 6000 Kronen verschaffte."

In biefer bedauernswerthen Berfaffung lag ber spanische Sof und feine Staateverwaltung, in biefer troftlofen Berruttung verloren fich die edeln Rrafte bes fpanischen Bolkes, ale fein gand im Schlußjahre bes fiebzehnten Sahrhunderts bie Aufmertfamteit aller europaischen, wie bas Pallabium ihrer ferneren Gelbftanbigfeit, auf fich jog; benn ber leblofe Monarch mar nun wirklich gestorben (1. Novb. 1700). Bab= rend Lubmig XIV jubelte: "es gibt fur Frankreich feine Pyrenden mehr", verlor ber große Politiker auf bem -englischen Throne, ben noch bagu bie Statthale' terschaft ber Republit Solland fcmuckte, bie nacht= liche Rube über bie brangenben doppelt und breifachen Befahren fur bas mit fo blutiger Unftrengung errun= gene Gleichgewicht unter ben Dachten Europas. Der Raifer aber verhoffte, ale ber rechte Erbe Sabeburg, auch ohne große Unstrengung zulest boch bie ungetheilte spanische Monarchie fur feinen Bruber Rarl gu erringen. Diefe Beftrebungen, Die fammtlich grelle Selbstfauschungen erfuhren, bilben ben großen Eingang jum fpanifchen Erbfolgefriege, ber ein rein europaischer ift, und von bem grabe Spanien vertigfeit fort und murbe als ein boppelt beutsches bei bem Bolte nur noch allgemein verhafter. "Die Ro: nigin ift unumschrantte Gebieterin," fagt Graf Barrach in feinem Berichte 1) an ben faiferlichen Sof vom 16. August 1697; "fie ift die Seele aller Entschluffe bes Konigs, und er thut nichts, was fie nicht befiehlt." - Die Ehe blieb auch biesmal finderlos, wie nicht anders erwartet werden konnte, und ber englische Gefandte, Lord Stanhope, berichtet am 5. Decbr. 1696 an feinen Sof 2): "Des Ronigs Befundheit wird taglich fchlechter. Gegen feine Schwäche gibt es feine Mittel, und babei ift fein Beift so melancholisch und abgestumpft, bag er fast fahllos gegen Alles ift, was um ihn vorgeht." Und in einem Berichte beffelben Gefandten vom 22. De: tober 1696 heißt es wieberum von bem Buftanbe bes Landes: "Die Lage ber offentlichen Angelegenheiten ift hier so verzweifelt, daß Niemand ben Muth hat, bie Leitung berfelben ju übernehmen. Die neue Junta, von ber man anfange viel erwartete, ift ein Gegenstand bes Spottes geworben, besonbers, seitbem

<sup>1)</sup> Bei For fter, Die hofe und Cabinete Europas im achtgehnten Jahrh. Bb. I, S. 2.

<sup>2)</sup> Bei Raumer, Gefchichte Europas Bb. VI,-S. 481.

fie ben armen Witwen und Waifen ihre Jahrgelber nahm, mahrend ber herzog von Offuna, einer ber reichsten Manner in Spanien, sich auf Lebenszeit ein Jahrgelb von 6000 Kronen verschaffte."

In biefer bedauernswerthen Berfaffung lag ber spanische Sof und feine Staatsvermaltung, in biefer troftlofen Berruttung verloren fich die edeln Rrafte bes fpanischen Bolles, als fein gant im Schlugiahre bes fiebzehnten Sahrhunderts die Aufmerkfamkeit aller europaifchen, wie bas Pallabium ihrer ferneren Gelbftanbigfeit, auf fich jog; benn ber leblofe Monarch war nun wirklich geftorben (1. Novb, 1700). Babrend Ludwig XIV jubelte: "es gibt fur Frankreich feine Pprenden mehr", verlor ber große Politiker auf bem-englischen Throne, ben noch bagu bie Statthals terichaft ber Republik Solland fcmudte, bie nacht= liche Ruhe über bie brangenben boppelt und breifachen Befahren fur bas mit fo blutiger Unftrengung errungene Gleichgewicht unter ben Dachten Europas. Der Raifer aber verhoffte, als ber rechte Erbe Sabsburg, auch ohne große Unstrengung zulest boch bie ungetheilte spanische Monarchie fur feinen Bruder Rarl gu erringen. Diefe Beftrebungen, die fammtlich grelle Selbstfauschungen erfuhren, bilben ben großen Eingang zum fpanischen Erbfolgekriege, ber ein rein europaischer ift, und von bem grade Spanien ver-

## 358 Spanien in feinem Berhaltniffe zc.

baltnismäßig wenig leibet. Unfer 3wed war es, in diesem Auffate die Lage Spaniens bis zu seinem Ausbruche darzustellen; vielleicht erachten wir es für eine interessante Fortsetung, Spaniens Schickfale wahrend bieses Arieges zu schilbern.

## III.

## Christoph Martin Wieland

nad)

feiner Freunde und feinen eigenen. Außerungen.

Busammengestellt und mitgetheilt von .

C. 23. Bottiger in Erlangen.

Roch aber leben Biele, die bas Licht nicht scheuen, und alle diese werben Wieland's Andenken ehren.

Gruber.

Aufgefodert zu einem abermaligen Beitrage zu biefem Taschenbuche und eben mit ber Sichtung bes hanbichriftlichen literarifchen Nachlaffes meines verftorbenen Baters beschäftigt, ergriff mich ber Gebante, bag es felbft nach Gruber's ichasbaren Berten über Bieland, feine gang undantbare Arbeit, feine gang verlorene Dube fein konnte, Dasjenige unter einem burchlaufenben Gefichtspuntte, etwa bem biographischen, ju vereinigen, mas sich über Wieland's leben und Birfen aus bisher noch gar nicht obet minder bekannten munblichen ober schriftlichen Meu-Berungen von ihm felbft ober von Beitgenoffen und Freunden des Mannes vorfande. Un Materialien biefer Art ift Bottiger's Nachlag um fo reicher, weil B. nach jeber intereffanten Unterhaltung, an ber es besonders in Weimar nicht fehlen konnte, ju Saufe mit Bulfe feines ungemein treuen Gebachtniffes ben hauptinhalt von ftunbenlangen Gefprachen, bie oft Diftor. Tafchenb. X.

seine Blatter, häusig nur mit Bemerkung des Datums, freilich ohne alle stylistische Feile hinzuwerfen psiegte. In spatern Jahren war es seine Lieblingsplan, aus diesem kleinen schriftlichen Schate, verbunden mit Dem, was ihm sonst noch in Erinnerung geblieben war, sogenannte Reliquien zu veröffentlichen. Da die immer und immer hinausgeschobene Berwirklichung durch seinen Tod vereitelt wurde, so hielt ich mich — vielleicht zu kahn — auch in dieser hinsicht für erbberechtigt, wenn gleich mit der vollsten Ueberzeugung, daß B. seihft dies weit besser und umssichtiger gethan haben wurde.

Besonders reich sind diese handschriftlichen Bemerkungen, die wir wol auch Memorabilien nenmen könnten, in Bezug auf Wieland, von dessen
besonderer Freundschaft zu Böttiger in der dem Letzteren gewidmeten biographischen Stizze (Zeitgenossen
1837 XLIII und auch besonders daraus abgedruck)
mehrmals die Rede gewesen ist. Selbst nach seinem Abgange von Weimar (1804), das er nie vergessen
konnte, dauerte ein inniger Briefwechsel mit Wieland die an dessen Tod (20. Jan. 1813) fort.
Wieland berichtet mit der ihm eigenen gutmuthigen
kaune über das Wichtigste, was er erlebt ober was
er unter der Feder hat, und daher sind zur Ergänzung dieser Memorabilien für die letzen 8 Jahre auch einige Briefe B.'s mitgetheilt 1). Fur die objective Wahrheit jener Memorabilien einzustehen, wird bem Mittheilenden wol taum zugemuthet werden, fo wie er auch keinesweges alles Subjective in biefen Meußerungen vertreten und ju bem Seinigen machen will. Mancher zu uppige Auswachsling ift allerbings weggeschnitten worben, aber jebe fernige, charafteriftische ober launige Aeußerung etwa beswegen zu unterbruden, weil fie Rind und Rindestind eines Besprochenen afficiren ober gegen gewiffe Lieblingsbog= men unferer Beit anstoßen konnte, hieße boch mol nach einem bekannten Spruchwort einen Belg maschen follen, ohne ibn naß machen zu burfen. - Die von Seiten bes Mittheilenden feine Gunft ober Abnei= ' gung vorwaltet, fo barf Beibes auch nicht von bem erften Abfaffer und Riederschreiber jener Blatter vor: ausgefeht werben, beffen Charaftergrundjug Gut: muthigfeit und ein großer Theil feiner literarischen und gefelligen Thatigfeit Dienstfertigfeit mar, wenn er auch eben nicht, wie Jean Paul fich (gum

<sup>1)</sup> Bottiger war hausig Bieland's gelehrtes Dratel gewessen. Biele schriftliche Unterhaltungen seit 1806, von wo an sich W mit ber Uebersesung von Cicero's Briessen zu beschäftigen ansing, galten bieser Unternehmung. Etwa ein Dugend berselben wurden für eine philologische Beitschrift einen eben so lehrreichen als untersbaltenden Artifet bilden.

Dant für viele Gefälligkeiten?) ausbrudt, ein fundt famer, fich nach allen Seiten bin schmiegenber und verbeugenber Mann gewesen.

Bielleicht verdient aber die Frage, ob etwas über Bielanb zu fagen, noch jest an der Beit fei, eine turze Beantwortung und die ganze Mittheilung eine Rechtfertigung.

Wenn die hohe Tanne liegt, glaubt Jeber einen Bapfen sich abbrechen zu burfen! — Wer hat dies nach seinem Tode mehr im Guten wie im Bosen erfahren mussen, als Gothe und nach ihm, obwol in geringerem Maße, Schiller; jedoch immer noch so reichtich, daß gegen Beide Herder und Wieland immer mehr aus den Augen der jetzt lebenden Generation in den Hintergrund gerückt worden sind. — In der That sind der Antheil, die Sympathie, welche die deutsche Nation sur ihren größten neueren Nationalschriftsteller, sur Gothe, gezeigt hat und noch zeigt, um so rühmlicher, geben ein um so ehrenvolzeres Zeugniß von der Stusenschutzer Geistesbildung, je weniger Gothe eigentlich populärungewesen ist oder auch nur hat sein wollen 1). —

<sup>1)</sup> Gothe hat bies felbst ausgesprochen; f. Edermann Gesprache mit G. Lpz. 2. Auft. II, 34.

Jeboch auf Wieland gurudgutommen, mare es ungerecht, Deutschland zuzutrauen, bag es bereits einen feiner Sauptichriftsteller taum ein Bierteljahr= hundert nach beffen Tobe vergeffen; einen Dann, ber boch anerkannterweise mit ju jenem großen Biergestirn an bem himmel ber Unfterblichkeit gehort, welches man wol auch die vier Thurmfpigen bes ehrwurdigen Domes beutscher Nationalliteratur ge= nannt bat.

Es fei allerbings zugegeben, bag Bieland nicht mehr gang in bem Geschmade ber Mitwelt ift, wenn gleich einzelne feiner Dichtungen nie vollig aus bem Rreise ber gebilbeten Welt verschwinden werben; es fei eingeraumt, bag grabe jest bie gefteigerten moralischen und religiosen Foberungen an ben christlichen Menschen zum Theil andere Unfichten verlangen, als welche Wieland "ber Erotiter, ber Casuistiter ber Liebe" in ber Dehrzahl feiner Dichtungen geltenb gemacht hat; es fei namentlich geftanden, bag er, wie febr er fich auch bagegen vertheibigen und reinigen mochte 1), von einer gewissen, vielleicht hier und da

<sup>1)</sup> So außerte er 26. Rov. 1795 zu Bottiger: "Ich weiß nicht, wie mir ber Borwurf gemacht werben tann, ich fei ein ichlupfriger Schriftsteller. In meiner Seele - ift nichts von bem Stoffe, ber bier gabren mußte, wenn ich bies fein follte. Es follte mir wol auch Ve-

felbst verderblich gewordenen Ueppigleit und Schlüpfrigteit seiner Schilderungen nicht ganz freizusprechen ift, die vielleicht in seiner an andere Dinge mehr gewöhnten Zeit — man bente nur, wie sich z. B. die Tracht

recundia, wie bem Birgil, gegeben werben. Roch jest in meiner neuen Ausgabe habe ich forafaltig gepruft, mas etwa ber Art anftobig fein konnte. Mann, ber Rinder und Entel um fich herumlaufen bat, ift wol von allem Rigel frei. 3ch habe überall Drie ainale copirt und mich sorafaltia in Acht genommen ber menfchlichen Ratur Bodefuße zu geben, mo fie teine hat. Bei mir hanbeln bie Personen ihrem Befen aemaß, und ber Bolluftling tann nicht anbere fprechen, als ich ihn reben borte. Satte ich bie Den: ichen fo gefchaffen, bann tonnten mich Bormurfe treffen. Aber bie hat Gott so gemacht. Rur eines meiner frubern Gebichte babe ich beswegen auf immer verbammt, weil es teuflische Carifatur und Borbellcha: rafter bat, Juno und Ganymeb. Gine Graffin, bie mir und meiner Freundin (bei Stadion) groß Bergeleid aufuate, batte meine Balle fo gereigt, baf fie in biefen Erguß gerieth." - Gothe in feiner Trauerlogenrebe auf 2B. (Berte Gothe's in 12mo. Cotta 1830. XXXII) beutet bas Fragliche febr fein an: "Ein Mann von folden Talenten aber, prebige er auch noch fo fehr bas Gebührenbe, wird fich boch manchmal verfucht fühlen, bie Linie bes Unftanbigen und Schicklichen su überfdreiten, ba von jeber bas Genie folde Bagftuce unter feine Gerechtsame gezählt hat,"

der Frauen wesentlich versittlicht hat — nur minder aufgefallen ist — — es sei also dies Alles anzunehmen verstattet, und man wurde immer noch damit kein Recht haben, Wielanden zu vergessen. Doer sollte der Umstand gegen ihn sprechen, daß er im Ganzen weniger mehr als früher gelesen wird, also das Publicum sich selbst gegen ihn entschieden habe? Welche Anklage aber ware dies z. B. gegen Klopstock, der wol unter Deutschlands größten Dichtern bei dem gegenwärtigen Geschlechte verhältnismäßig die wenigssten Leser und Bersteher sindet!

Wieland gehorte als Dichter eigentlich nur bem achtzehnten Sahrhundert an, und mußte auch in biefer Beziehung zu rechter Beit aufzuhoren, nachbem er fich fast in allen Gattungen ber Poefie mit mehr ober weniger Glud - mit bem wenigsten vielleicht im Drama - versucht hatte. Phantafie, Gefühl, Wohllaut, Weltanschauung hat ihm kaum Jemand abgefprochen. Menich und Dichter waren lange eins in ihm; er bichtete lebend und lebte bichtend. Aber er fand - wie alles nicht Gemeine - frubzeitig feine Gegner. Er fcbloß fich feiner ber vier im letten Drittel des vorigen Seculums bestebenben Dich= tergruppen an. Denn mahrend Gothe an ber Spige eines fleinen frankfurter Bereins (Leng, Rlinger u. U.) und Boie an ber bes gottinger Sainbunbes ftand (Burger, Solty, Bog, Die Stollberge, Cramer,

Leisewis u. A.); Gleim in Halberstadt die Michaelis, ClamerSchmidt und Heinse an sich zog, und in Wien um Sonnenfels und Denis sich Mastalier, Alringer, Blumauer, Reger u. A. zu einem Kreise rundeten, stand Wieland nur kurze Zeit mit Bodmer und Breitinger gegen Gottsched zu Felde, bann aber vereinzelt (und darum dem Angriff freier gestellt) da, wie Thummel, Pfessel, Claudius und ber große Klopstock selbst.

Auch Wieland ist von der Gallomanie, Grakomanie, Anglomanie, nur in verschiedener Starke, berührt worden; aber sein innerer Gehalt schützte ihn
vor blinder Nachahmung des Fremden, er fühlte zu
sehr das Bedürfniß der Natürlichkeit, und wo er
nachahmte, geschah es nicht ohne Zuthat des eigenen
Genius mit Wit und Geist. "Er war es eigentlich —
dies Zeugniß gibt ihm einer unserer schärsten Kritiker — der die alte Steisigkeit völlig von unserer Ratur abstreifte, und uns eine Gelenkigkeit und Leichtigkeit verlieh, für welche auch die strengeren Richter
dankbar sein mußten, die Wieland's leichtsertige Moral misbilliaten 1)."

Uber Wieland, ber Bekampfer Gottsched's, ftand gleichsam auf bem Scheibepuntte zweier Literatur-

<sup>1)</sup> Bolfg. Mengel: Gefch. b. Deutschen. Stuttgart, 1884. S. 775.

epochen, ber alten feinen Dant verfagenb, ber neue= ren , besonders ber sogenannten neu = romantischen Schule es nicht zu Dante machent, einsam ba. Schon 1774 an Rlopftod's Geburtstage, ben ber gottinger Bund eben feierte, murbe von Bog, Solty und Andern fein Bilb verbrannt. Spater trat unter Gothe's Auspicien und Protectorate eine jungere Dichterwelt auf, bie nur auf ben Leichen fruherer Rotabilitaten fich groß ju fein buntte und Großes leiften zu tonnen mahnte, und wenn in ben Soren und jenaischen Musenalmanachen so wie im Athe= naum gegen Wieland wie gegen Unbere, bie nicht ihren Jupiteredienft mitfeiern wollten, Feuerpfeile geschleubert murben, fo mar es fein Wunder, wenn mitunter fein Born aufloberte und er fragen fonnte, womit er bies um Deutschland und feine Beitgenof= fen verbient habe? Freilich hatte ihm aber auch nicht leicht eine ungludlichere Meußerung entwischen konnen, ale bie in der Borrede gur neuen Ausgabe feiner Werte: "baß feine beinahe ein halbes Sahrhun= bert umfaffende Schriftstellerlaufbahn begonnen babe, ba eben bie Morgenrothe unferer Literatur vor ber aufgehenden Sonne zu schwinden angefangen, und er fie beschließe, wie es scheine, mit beren Untergange". Bas half es ihm, baß er bies Bort fpå= ter felbft fur voreilig erklarte? Es mar gefprochen; jene beiben Bruber, welche Bieland nur bie Gotterbuben ober Dioskuren nannte, bunkten sich boch auch etwas, und Bessers als Wieland zu sein; man verzieh es ihm weit weniger als bem kranken Klopstock sein bekanntes Gebet: Gott erhalte mich für Deutschland!

Schwert fobert Schwert heraus, fagt ber Araber; fo auch ber Beift ben Beift. Es war eine feltsame Reibung ber Geifter, und ein Geniebrang in Literas tur und Runft, ber fogar bas Bort Genie felbft verbachtig zu machen anfing. Sagte boch Leffing felbft: wer mich ein Genie nennt, bem gebe ich eine Dhe feige, bag er benet, es waren zwei. Much in Beis mar gab es einmal, um bie Beit, als Gothe bort auftrat, eine folche Benieperiobe, aus welcher, wie aus einem chemischen Processe sich bald annahernder, bald abstoßender, fich trennender ober gersebender Elemente, endlich ein reineres geiftiges Pracipitat bervor: ging, welches glangend die eigentliche Lichtperiode Bei: mare murbe. Wieland mar ber altefte und gefettefte unter biefen jugenblich : muthigen Literatoren . und fchloß fich am nachften an die herrliche Fürftin an, bie ihn auf Dalberg's in Erfurt Rath von bort ju Erziehung ihres Erbpringen, nachherigen erften Groß bergogs Rarl Muguft von Weimar, berufen hatte. Er gehorte auch nachher, ale fie bie Regentschaft mit

einer ben Wiffenschaften und Runften und anmuthiger Gefelligkeit geweihten Burudgezogenheit vertauschte, ju ihrem engern Kreise. Mit Recht konnte er von ihr singen:

> Sie wurd' als Schaferin Die Flur entzuden; Sie wurd' als Königin Die Welt beglücken; Doch immer wurd' in ihr Sie selbst geliebt.

Sie wurde in Ettersburg, in ihrem Tiefurt, in ihrem Palais in Beimar ber Mittelpunet ber felten: ften Bereinigung von Mannern und Rrauen, bie ohne Unseben der Geburt - biefe fchloß fich mehr an Das, was eigentlich hof war, und welchem bie regierende Bergogin Luife mit hoher Burbe und Fürstlichkeit vorstand, an - nur durch Geift und Gemuth allein Soffahigkeit und Butritt ju ihr fanben. Magnetartig jog eine bas anbere an; boch fehlte es auch nicht an abstogenben Polen. Wer jene Zeit studirte und verstand, begriff, wie die Wahl= verwandtichaften entfteben tonnten. Berrlich, ein geiftiger Beros ftand Bergog Karl August mitten inne. Roch reicherer Wechselverkehr that fich auf, als auch Jena gegen Enbe bes achtzehnten Sahrh. einen seltenen Glang erreichte. Doch von Allem biefen mag anberswo bie Rebe fein. Mit Recht konnte R. A. Bottiger, bamale Director bes weimarifchen Symnasiums und Oberconsistorialrath in Schulschen, bessen geistiger Thatigkeitsbrang bort volle Nahrung und Anregung erhielt, in einer seiner Schulteben bas Thema aufstellen und burchführen: Freue bich, Jüngling! du bist ein Deutscher, du lebst in Weimar, du trittst in ein neues Jahr bundert!

Der Berf. Dieser Zeilen theilte als Knabe mit jenen fo angerebeten Junglingen bas Glud, bas auch ihm unvergeffen bleiben wird, in Beimar feine Jugend zu verleben, in der Rabe jener Lichtgeftalten, welche gesehen zu haben, Biele ihn vielleicht beneiden tonnten; wenn gleich feine erfte und fruhefte Erinne rung nicht ein Lebender, sondern ein Tobter war, ber Geheimerath Bobe, ber vielbetraute Freund feines Baters, bem biefer mit bem Anaben an ber Sand noch im Leichenhaufe auf der Gottesackerfirche einen Besuch abstattete. — Schnecke, Aderwand, ben altern Weimaranern mobibefannte Ramen - Markt und alte Grabenmauern maren bie Schauplate feines Jugendmuths, ber ihn fogar ein: mal unter bie bahereilende Caroffe feines Landesvatere gerathen ließ; und wenn ihn Frau von Stein im Part einmal fragte, wer er fei, fo entgegnete er to: misch genug, er sei ber kleine Oberconfistorialrath

Bottiger! Berber's Garten - wenn ber ehrwurdige Befiber nicht meditirte - Conrector Schwabe's Dachftubchen maren feine Turnier = und Theaterplate. und noch vor wenigen Sahren freute er fich, in einem bochgestellten Manne einen feiner alten Gefahrten - einer gludlichen, Alles ausgleichenben Jugenb wiederzufinden. Belvedere mit feinem Carroufel, Et: tersburg mit feinen Sirichen, Tiefurt mit feiner Schautel an ber 3im, Knebel's Garten (nachher bem eigenen Bater, wie fruher Bielanden, guftanbig), bas ofter besuchte Demanftadt mit bem im Rreife von Rindern und Enteln und feiner Sophie Bren: tano 1) ehrwurdigen Patriarchen Wieland - find ihm Alles fo liebe, theure Erinnerungen, baf fie felbft an biefem Plate Bergeihung finden mogen; ober fie find ihm, um mit Gothe ju reben, felige Damonen, bie fich auf ben Gipfeln ber Bergangenheit glanzend nieberlaffen.

Wieland über seine Jugend bis zur Universität.

"Die Wieland'iche Familie ftammt aus einem Dorfe im biberachichen Gebiete, wo feine fruheren

<sup>1)</sup> Deren Bruber er erft ein Menfchenalter fpater auf bem tirolifchen Brenner fab.

Borfahren Bauern gewesen sind. Roch gibt es bort Bauern biefes Namens, grobe Knollftuden und Lummel."

"Bieland's freier Sinn wurde schon baburch geweckt, daß sein Großvater Burgermeister in Biberach gewesen, und daß er einen mutterlichen Onkel hatte, der in kaiserlichen Diensten war. So etwas erhebt in einer solchen schwäbischen Reichsstadt schon zu einem halben Patriciat."

"Dein Urgrofvater war ein reicher Burgermeifter in Biberach gewesen; baber hatte fein bem Berrn geweihter Sohn bald die Pfarrei in Solzheim befommen, von wo aus bann bie Pfarrer gewöhnlich in bie Stadt afcenbirten. Allein mein Grofvater war ein Lebemann, ber lieber als fleiner Papft auf biefer Pfarrei haufte, fich mit bem von feinem Bater ererbten und mit meiner Grofmutter erhaltenen Bermogen wohl fein ließ und nicht in bie Stadt mochte, auch im 70. Jahre auf diefer Pfarre ftarb. Mein Bater wurde hier anfänglich fein Nachfolger, wo auch ich geboren murbe, ging aber nach einigen Jahren in die Stadt. Mein Grofvater hatte 12 Rinber, baber vertheilte fich fein großes Bermogen fehr. Er schickte immer 2 Sohne zusammen auf Die Universitat nach Salle, bie nicht eber schrieben, als bis fie neue Wechsel brauchten. Darüber wollte fich nun ber Bater hatb frank lachen, fchicte feinen

Bagenichmelgern, so nannte er fie im Scherz, mit Bergnügen neues Gelb und war immer luftig und froh.

3ch felbst bin zu Solzheim, einem biberachschen Dorfe 4 Stunden von ber Stadt, geboren und bie gwei erften Jahre meines Lebens erzogen. 3ch erin= nere mich, bag ich in fruberen Sahren noch Remis niscenzen aus biefen zwei erften Rinberjahren hatte. Mein Bater wurde burch ein bigiges Fieber ein Bierteljahr außer Stand gefett, fein Amt gu verfeben; ba erinnere ich mich noch, wie ber fein Amt inbeg vertretende Bicar mich im Rappchen auf bie Wiefe geführt hat und in ben gelben Blumen fpielen ließ, wie ich biefe Blumen pflucte u. f. w. Ginen Rinberftreich aus biefer Periode ergablte mir fonft meine Mutter. Ich habe ichon winzig flein viel Bonhom= mie gegen Menschen und Thiere gehabt. Damals trug ich ein fleines Sadchen voll Saber (Saberle nach bem fcmabifchen Dialette) bei mir, ben ich bie Lammchen mir von ber Sand leden ließ. Ginft schlich ich mich in die benachbarte Wohnung einer Bauerfrau, beren halbjahriges Rind in ber Biege eben recht bauernjungenmaßig bas Maul auffperrte. 3d trete bor ihn, und mahrend bie Mutter braugen gu thun bat, fange ich an, bem Rleinen Saberle ins Maul zu ftopfen, fobag ber Junge, ber nicht mehr fcreien tonnte, unfehlbar erftict mare, wenn nicht

bie Mutter noch zur rechten Beit zu Sulfe gekommen ware, mich aber boch als bes Priefters Prinzen hoch: achtungsvoll nach Saufe führte."

"Humor und Talente", sagte Herber (16. April 1796) "hat man von der Mutter, die festen Theile der Organisation vom Vater. Wenn ich etwas link oder pedantisch mache, so denke ich an meinen Bater, aber mit vieler Liebe erinnere ich mich der Mutter."
"Das Aengstliche; Ungeduldige, Trippelnde, Imaginative habe ich gang von meiner Mutter", sagte Wieland.

Wieland's Bater (ein Schuler Franke's in Salle) war außerst orthodor als Dberpfarrer in Biberach. Daber mußte ber junge Bieland Bibel und Gesangbuch fast auswendig lernen, Sci: ver's Seelenschat taglich vorlesen unb Paffionszeit Rambach's Paffionsbetrachtungen durchfauen, die ihn burch die etelhaften Befchreibungen ber Martern, womit Jefus belegt worben, außerft verhaft wurden, aber boch bie Wirkung auf feine Geele machten, baß fich fruh bie gartlichfte Theilnahme für frembe Leiben bei ihm entwidelte. "Doch erinnere ich mich", fagte BB., "bes unbeschreiblichen Entzudens, mit welchem ich in ber Bibliothet meines Baters, als biefer einmal in ber Sigung bes Confiftoriums ab: wefend war, über Schneiber's philosophisches Lerifon berfiel, und bier jum erften Male bie Spoothefen ber

alten Philosophen über bie Entstehung ber Welt ftum= perhaft genug erzählt fand."

Bieland flagte barüber (16. Marz 1801), baß er immer nur halbwiffer im Griechischen gebliesben sei. In frühester Jugend habe ihn sein Lehrer hennike, ein eingesteischter Pedant, durch die albernste Methode das Griechische so verleibet, daß er damals unter dem Borwand, kein Theolog werden zu wollen, bieser Sprache ganz Balet gegeben, dagegen aber recht gut Lateinisch sprechen und schreiben gelernt habe.

Als (am 8. Oct. 1791) von ber Blatterinoculation geredet wurde, führte Wieland an, wie es doch einige Rudficht verdiene, daß die erkunstelten Blatztern bie Seelenkrafte der Inoculirten schwächten. Er habe die naturlichen Blattern im starkften Maße ge-habt; ein sehr reizdares Rervenspstem ') und eine

<sup>1)</sup> Doch erzählte Wieland am 4. April 1797 bei herber: "Einst ware ich beinahe lebendig gebrühet worben. Ich ging in meinem 20. Jahre mit anderen Freunden in die Bäder von Baden, setze mich
in eine Wanne, und hatte ein sehr interessantes
Buch, das ich indessen las. Man hatte mir gesagt, daß ich, wenn mir das Wasser zu kalt würde,
aus einem hahne warmes zulassen könne. Dies geschieht; ich lasse den hahn aus und warmes Wasser
in der Quantität zusließen, daß ich beinahe verbrate,
aber immer nichts merke, weil die hiße nur nach und
nach zunimmt. Zum Glück kommt ein Babeknecht

Schwache im linken Auge ruhren gewiß davon her; vielleicht — sette er hinzu — hat sich aus dem Blatterngifte bei mir auch die leidige materia peccans entwickelt, die mich zum Dichter gemacht hat.

(3. Jan. 1801). "Die Dichtkunst fei ihm gekommen, wie bem unschuldigen Madchen die Liebe. Mit seinem Gedichte: die Natur der Dinge, sei er grade so zu Falle gekommen, wie manches unschuldige Madchen seine Unschuld verliere — in einer ungehüteten Schäferstunde." — Sein Vater hatte den ganzen Brodes viele Jahre lang an einen biberachn Patricier verborgt, der ihn auf einmal zurückschickt. Der zehnjährige Knabe Wieland, der seine Sprache nur aus der Bibel, die er bei seinem Bater sleisig lesen mußte, und aus dem Gesangbuche kannte und nur mit der Mutter und dem Dienstmädchen im Hause sprache, erstaunte, als et den poetischen Reichtum in Brockes' Bergnügen mit Gott erblickte, und

herein, bem bie Sache verbächtig vorkommt. Er erschrickt, als er Alles um mich herum bampfen sieht. Er kann die Finger nicht in dem siedendheißen Wasser halten. Ich werde mit genauer Noth gerettet. Dies hat mein ganzes Nervenspstem zerstort. Satt ich diesen Streich nicht gemacht, ich mußte 120 Jahre alt werden, so eine feste Constitution ist in mir." (Indeß ist W. — geb. 5. Septbr. 1733, gestorben 20. Jan. 1813 — doch fast 80 Jahre alt geworden.)

fiel mit unglaublicher Begierbe barüber her. Bon nun an machte er auch selbst Bersuche, die natürlich noch ziemlich lahm ausfallen mußten 1).

(Rotichau, bei einer Familienmahlzeit 20. Jul. 95). Bieland lernte fruh von feinem funften Jahre an bei einem Schreibemeifter, ber fich nach ben Borfchriften bes hallischen Baifenhaufes gebildet hatte, iconfcreiben (bie griechischen und bebraifchen Budftaben schrieb ihm fein Bater vor). Mis er nun ichon im fiebenten Jahre anfing, Berfe ju maden, fo hatte er bie fonderbare Liebhaberei, fich vom-feinsten hollandischen Schreibpapier, womit ihn fein Bater reichlich verfah, außerorbentlich fleine Gebea = ober Bicefimal = Formatbuchelchen gufammenguhef= ten und bann biefe mit ben fleinften und niedlichften Berfen au beschreiben. Den lateinischen Unterricht genoß er bei bem Rector in Biberach privatiffime. Der arme Mann war oft fehr verlegen über bie Einwurfe, bie ber zehnjahrige Wieland ihm über Stellen bes Dorag und Birgil machte; oft billigte et

<sup>1) 28.</sup> erinnerte sich noch bes erften Berfes, ben er in feinem Leben gemacht hatte, ben aber auch schon Gruber, zum Theil aus gleichen Mittheilungen schöpfenb (Wiestand's sammtliche Werke L. 17.), anführt:

<sup>&</sup>quot;Fromme Rinder, bie gern beten, Duffen vor ben herren treten."

mit weiser Diene bie jugenblichen Duthmaßungen und Erklarungen feines Schulers; oft verwies er ihm aber auch feine Rafeweisheit. Diefer Rector, eine fleine, runde, bicffammige Figur, hatte ein noch fleineres, bideres, unformlicheres Beibchen, eine freng gebietenbe, leicht zu erzurnenbe Trutschel. Der Rnabe Wieland hatte aus Boëthius consolatio philosophica bas abonifche Sylbenmag febr lieb gewonnen. versuchte also ein lateinisches Gedicht auf die ehrsame Balfte feines Rectors in genere adonico, und es gelang so aut und die kleinen Berochen pafiten fo niedlich in das beliebte Format, daß ihre Bahl balb in bie hundert ging. Alle biefe beutschen und latei: nischen Dichterversuche fullten nach und nach mehre Schachteln und murben von Wieland's Mutter als beilige Dichterwindeln gemiffenhaft aufgehoben. Wieland im Jahre 1750 das erfte Mal von Erfurt gurud in fein Baterland tam, brachte einmal die Frau Mama alle biefe Siebenfachen mit großem Triumph aetragen, ber aber balb in Beinen und Schluchzen vermanbelt murbe, als ber herr Sohn ungefaumt biefen Schat bem lobernben Raminfeuer - tardipedi ustulandum Deo - übergab. In folden Fallen pflegte bann Wieland feine Mutter immer baburd ju beschwichtigen, bag er ihr vorwarf, er habe ihr oft ale Mafchine jum Garnabwickeln bienen muffen, mas bie ihr Sohnlein abgottisch verehrende Mutter gegen Andere grabezu leugnete, ihm selbst aber nur mit Herzbeklemmung eingestand. Wieland's Bater hatte gar keine Freude an der leidigen Versmacherei des Sohnes und hinderte diese Musenliebschaft auf alle Wege. "So", sagte Wieland, "hatte auch ich das Schicksal Tasso's und Ovid's "

(Den 16. April 97.) "Beim Ubt Steinmet in Rlofterbergen (wohin Bieland noch nicht volle 14 Jahre alt fam) war 2B. anfangs einer ber erwedtesten und frommften Beter, und wenn Steinmes (ber feiner Anstalt auch ben hallischen Pietismus ein= zuimpfen mußte) in feiner Salbung zwei Stunden lang in ben Betftunden feinen Unfinn herplauberte, wurde Riemand fo fehr bavon gerührt als ber Rnabe Bieland. Er hatte in biefer Periode oft heilige Ber-Enirschungen und Etftafen, flehte oft Eniefallig Gott um Gnade und glaubte einft wirklich, als ber Bollmond hinter bem Gebuiche aufging und durche Fenfter ju icheinen anfing, bas jungfte Gericht und bie Glorie bes Weltrichters fei im Anguge. Allein biefe herrlichkeit nahm balb ein Enbe. Wieland borgte fich von bem fast allein nicht pietiftischen Rector bes Rlofters, Knap (?), Baple's Worterbuch, bas ihm biefer nur ungern und nach einem langen Eramen gab. Beißhungrig fiel Wieland über die Artitel Leucipp, Angragoras, Epifur u. f. w. her und gerieth bald in die sonderbarften Labyrinehe über die Entfte:

hung ber Belt. Daß ein Gott die Belt geschaffen, wurde ihm alle Tage unglaublicher. Bald gerieth er auf ben Gebanten, feine aus Angragorifden und Leucippischen Ibeen wunderbar gusammengeschmolzene Drpothefe ins Franzosische zu überseten und bei Luzac in Lenben bruden gu laffen, bamit endlich bie Binbe bes Brithums fiele, und bie kluger geworbenen Den: fchen auch in unausbleiblicher Progreffion beffer mit: ben. Er arbeitete bes Rachts fpat an biefem Dpus: culo, mabrent feine Stubentameraben ichon lange im Bette maren und ber Stubenauffeber auch ichon fcnarchte. Diefer aber mertte endlich Unrath und beschlich ihn, als er eben feine Abhandlung über bie Richterifteng Gottes vollenben wollte. Er rif. ihm bas Manuscript aus ben Sanben und legte bas schreckliche corpus delicti bem Abt vor. Es wurde ein fürchterliches Blutgericht über biefen verruchten Gunber gehalten und nur ben mutbigen Borftellun: gen eines einzigen Conventuglen verbantte es ber Jungling, bag er nicht beschimpfend bestraft wurde. - Rach diesem Borgange blieb er nur noch ein balbes Sahr im Rlofter, in beffen Schularchive noch jest viele Berfe von Bieland, als Schülerverfuche, aufbemahrt liegen muffen; benn Alles affimilirte fich bei ihm ichon bamals gur Poeffe. Go batte er fetbft fein atheistisches Wert bichterisch burch bie Entstehung ber Benus aus bem Meerfchaum eingetleibet.

In Klosterbergen (theilte W. ein anbermal mit) ternte er brav lateinisch sprechen und schreiben, welches bamals unter Abt Steinmet wacker getrieben wurbe. Damals konnte er auch so viel hebräisch, daß er noch einige Jahre später oft die Psalmen als Xasschenbuch bei seinen Spaziergängen bei sich trug und die einsache Sublimität mancher Psalmen nicht gesnug bewundern konnte. — "Die Bücher, die in Klosterbergen sehr stark auf mich wirkten, waren Xesnophon's Epropädie und Memorabilien, Cicero de semectute, de amicitia, das Somnium Scipionis (dies vorzäuglich) und der vergottschebete Spectator und Tatler."

Wir schalten hier eine, tros vieler Unrichtigkeiten und harten Urtheile nicht unerhebliche, Mittheilung über Wieland ein, welche einer seiner berühmtesten Mitschüler zu Klosterbergen, Abelung (beffen Worterbuch Wieland spater, auf sein Pult aufgenagelt, oft genug benutte, wenn er auch manchmal berb barauf schimpfte) 1) am 5. Jun. 1790, noch vor Bitztiger's personlicher Bekanntschaft mit Wieland, an Er-

<sup>1)</sup> So erzählt (8. Nov. 95) Bottiger, ber ihn besuchte: "Meine Frau muß es bezeugen, rief Wieland, indem er auf ben in seiner Stube liegenden Abelung wies, wie oft ich täglich diesen H..d nachschlage, aus Angst, ein undeutsches Wort zu schreiben. Und boch schreibe ich nun 50 Jahre beutsch. Roch immer muß ich we-

steren in Dresben machte, und welche dieser in einem anderwarts zu benutenden Tagebuche einer Reise von Guben nach Dresben ausbewahrt hat.

"Bir fprachen bavon, bag Bieland ben Gebrauch feines Borterbuches offentlich und privatim oft rubme. hierauf ergablte Abelung mir, bag Bieland fein großer Gegner fei und es gewaltig übel genommen habe, bag er in feinem Borterbuche gar teine Beis fpiele aus feinen Schriften aufgenommen babe; bag er bies aber beswegen nicht habe thun konnen, weil Bieland nichts weniger als musterhaft febreibe. fei noch ein Beitgenoffe Bidand's in Rtofterber: gen gemefen, wo Letterer mit eifernem Rleife beftan: big Baple's Dictionnaire, eben nicht gur Erbauung bes frommen Abts Steinmet, ftubirt habe. Baple's Dictionnaire sei baber auch ber eigentlich einzige Ertenntniggrund alles Deffen, was Wieland wiffe. Denn nachher habe 2B. febr unfleißig gelebt (?). Er habe fich nur Gin Sahr auf ber Universitat in Erfurt aufgehalten, worauf er feiner Lebensart wegen habe nach Haufe tommen muffen. (Es fehlt alfo ber gange Aufenthalt in Tubingen ). Dann fei unter Bobmer seine zweite ichmarmerische Deriobe angegangen. Doch

gen meines vaterlanbischen Schwählschen auf meiner hut sein, ba mir boch zuwellen noch ein Suevismus entwischt."

habe er auch fein Gebicht über bie Ratur ber Dinge verfertigt (bas gefchah zu Tubingen), welchem Abelung . vor allen übrigen Producten beffelben noch jest ben Borgug gibt. Den Horaz habe er burch feine peris phrasirenden Samben erfauft und in feinen profaischen Auffagen leuchte hier und ba noch oft ber Rangleibirector (ber er einige Beit gewesen) beutlich hervor. In ber Schrift über ben beutschen Styl habe Abelung im Capitel von ben Perioben bas Beifpiel einer ungeheuer langen und taubermelfchen Periode aus Bieland's Ronigen von Scheschian genommen, boch ohne ben Berfaffer zu nennen. Der Recensent in ber allgemeinen Literatur = Beitung, ju beren Unternehmern Wieland gehörte, und die baber Wielanden überall Beihrauch ftreuen muffe (?), habe bies nicht geahnet, und habe gleichfalls biefe Periode als Dufter bes confusen und unbeutschen Style ausgezogen, worüber fich Wieland ohne Zweifel wenig erbauet gefunden habe.

(Den 18. October 1795.\*). Die Aventures de Rosigli und eine französische Uebersehung ber Pamela waren es, welche in Rlosterbergen allein zu lesen erstaubt waren. In ihnen und mit Hulfe eines erbarms

<sup>1)</sup> Diese Mittheilung Bottiger's hat schon Gruber in seiner zweiten Biographie Wieland's, f. bessen Werke L. S. 22, boch nur auszugeweise, benutt.

Siftor. Zaidenb. X.

lichen Borterbuches lernte ich Frangofisch (meift burch Errathen, wie alle meine neuern Sprachen). - Refigli mar ju Unfang biefes Jahrhunderts ein Ro: tinfon, der wirflich in aller Belt Abenteuer erlebt batte, fich bann in feinen alten Tagen im Saga nieberlief und ein fart besuchtes Raffeehaus etablirte, wo er feine Gafte ftattlich mit Erfrifchun: gen und mit abentenerlichen, bestens aufgeschmuchten Gefchichten feines Lebens ju unterhalten wußte unb biefe Unterhaltungen endlich auch brucken lief (ber alte Graf Stadion ') hatte fie ihn noch im Saag erzählen boren). — Der bestallte frangofische Sprach: meifter in Mosterbergen (Peuplier?) sprach immer in der bochften Octave und ob er gleich ein baumlanger Retl war, fo tigr, bag Jebermann lachen mußte. In einer Lebestunde platte ich zweimal los, ob ich mir gleich Solle und Berbammnig vorftellte, um ernsthaft zu fein, ein Mittel, mas bamals auf meine Seele noch große Birfung thun fonnte. Beim grei: ten Male befam ich eine berbe Obrfeige. Ueber folchen Schimpf tonnte ich mich gar nicht gufrieben geben und wollte mich todt heulen, fobag ber Abt Steinmes felbst feinen Liebling, ben Sprachmeister, ber feiner frommelnden Beuchelei wegen in der Folge auch Con-

<sup>1)</sup> Bon ibm fpater.

ventual wurde, eine Art von öffentlicher Shrenereldstung an mich thun laffen mußte. Mit dem Besuche der Lehrstunde hatte es auf immer ein Ende.

Bon Rlofterbergen fam Bieland (1749) auf ein halbes Sahr nach Erfurt, wo er einem Profeffor ber Medicin, Baumer, unenblich viel gu banten hatte. Diefer Mann war fruher Theolog und ichon Prebiger in ber Grafichaft Caftell gemefen, hatte aber, weil er die Pfafferei nicht ausstehen konnte und grofee Mergernif an bem fymbolischen Glaubenszwinger fanb, freiwillig refignirt und mar burch feine Bitten und Borftellungen feiner ihn fehr liebenben Gemeinde und felbft feiner Dbern von biefem Entschluß abgubringen gewesen. Er ging nach Salle und legte fich mit foldem Gifer auf die Dedicin, bag er in anderthalb Sahren promoviren und von ba als ausubender Argt und Professor nach Erfurt tommen fonnte. Chemie hatte er ichon fruber getrieben und es war auch jest fein Lieblingefach. Bu thm ale einem Bermanbten ging Bieland, als er Rlofterbergen in feinem fiebzehnten Jahre verließ, und hielt sich mehre Monate bei ihm auf. Baumer las ihm ein Privatiffimum über Logie und Metabhyfit (nach Bolf) und ein anderes Collegium über ben Don Quirotte. Diesem lettern verbantte 2B. querft belle

Einfichten über Pfaffen : und Despotenpolitit, über verjährte Borurtheile, und mas die beimliche Lecture bes Boltaire und Baple in Rlofterbergen vorbereitet hatte, wurde hier vollendet. Is avias veteres mihir de pulmone revulsit, fagte Bieland. Baumer fam in ber Folge als Professor ber Chemie nach Siegen, wo er fur bamalige Beit viel Celebritat hatte, und als ihn 28. fpater einmal in Giegen befuchte, fich vor Kreube über einen folden Schuler gar nicht gu laffen wußte. (In einer anbern Mittheilung fagt 28. darüber, bag B. fich fein eigenes Spftem gebauet hatte, was meift Ibealismus war, aber wol auf Atheismus hinauslaufen mochte. Don Quirotte und fein Sancho Panfa waren nach Baumer bie mabren Reprafentanten bes Menschengeschlechts, es mag schwarmen ober fanatifiren wie es will.)

Als Wieland nach Biberach zuruckkam, entspann sich seine platonistrende Liebe zur Sophie Gutermann, nachmaligen La Roche 1). Er trug ihr oft in Stunden der Weihe seine religiösen und philosophischen Ueberzeugungen vor, und gab ihr, auf ihr wiederholtes Andringen, das Versprechen, ihr von Tusbingen aus seine Philosophie in einem Lucrezischen

<sup>1)</sup> Siehe gleichfalls weiter unten.

Gebichte mitzutheilen. Als er nach Tubingen fam, toftete er einige Collegia (er follte Jura ftubiren), bie feinem Gaumen wenig behagten. Er überließ fich alfo gang feiner bichterischen Begeisterung. Bum Glud bewohnte er eben ein Logis, ma er eine ungeheuer große Stube und aufen herum eine lange Galerie hatte. Sier lief er nun Stunden lang in vol= lem Parorysmus herum, und wenn er fich nun recht burcherungen und befruchtet fuhlte, fcuttete er bann feine Berameter aufs Papier. Go entstand in brei Monaten bas Gebicht: Die Natur ber Dinge, in 6 Buchern. Außer Lucrez und Antilucrez bon Polignac hatte er nur Pope's Lockenraub im Ropfe. Bon Birgil's Georgifen ahnete er noch nicht einmal, baß bies ein Lehrgebicht fei, welches man fich jum Mufter nehmen tonne. Biele Stellen, fagte er, konnte ich jest burchaus nicht fo machen. Damals hatte Professor Mener in Salle, burch bie Urt, mit ber er Rlopftod's Deffias offentlich empfohlen und gegen bie Gottschebianer vertheibigt hatte, fich Wielanden fehr empfohlen, und überhaupt als feiner Aefthetifer einen nicht unverbienten Ruf. Ihm ichicte Wieland bas reinlich abgeschriebene Gebicht mit ei= nem anonymen Senbichreiben ju, bes Inhalts, baß er bas Gebicht in einigen verlorenen Stunden prufen, und wenn er es ber Befanntmachung nicht gang unwerth fanbe, brucken laffen moge. Der Berfaffer bebinge fich im letten Falle nur gehn Eremplare aus, die Meper an ben Amtmann Theiser in Borber: ofterreich (einen Schwager Wieland's) schicken moge. Uebrigens behauptete Wieland hier nicht nur bas ftrengfte Incognito, fondern er ließ fogar auch noch eine Art Schicksalsprobe über fein erftgeborenes Dufentind entscheiben. Sobald er bies Manuscript fort: geschickt hatte, verbrannte er auch bas, wovon er bie Abschrift genommen und überhaupt alle babin gebo: rigen Papiere. Berungludte bas Manuscript auf bem Wege, bachte er, fo ift es ein ficherer Beweiß, baß bas Product feiner Ratur nach ein Sterbling und alfo burch tein Mittel gu retten mar. Es fam inbeg richtig an bie Beborbe; Meyer gerieth in Entzuden und vermuthete Alles eber, ale bag ein unbartiger Jungling von 18 Jahren ber Schopfer biefes Bertes fein tonne. Aufgemuntert burch biefe Aufnahme, fchrieb Bieland noch in eben biefem Jahre feinen Unti = Dvid und feine moralifchen Briefe. - "Meinen profaischen Styl habe ich besonders nach Mosheim gebilbet. Diefer bleibt in feiner Art noch immer ein Mufter"; bies fagte er, als er bie Unverschämtheit ber herren Zenisch und Engelschall icharf guchtigte, bie fich erfrechten, ju behaupten, wir hatten schlechte ober gar feine Profaifer.

hieher gehort noch, was Wieland bei Gerning über seinen tubinger Aufenthalt erzählte: Es habe

mit ihm ju gleicher Beit in Tubingen noch ein Bies land ftubirt, ein Schneibersfohn aus Ulm. ein Dochs und Quertopf, ben fein Bater Theologie ftubiren ließ, weil er fein Wamms juschneiben konnte, und Stipendia fur ihn bei ben hochmogenden Berren in Ulm erbettelt hatte. Als nun bas Gerücht von Salle berfam, es habe ein Wieland in Tubingen bas, allgemeines Auffehen erregende Gebicht von ber Natur ber Dinge verfertigt, fo fannte unfern Wieland feine Seele, weil er in fein Collegium ging, blos in ber Kaberei (fo hieß bas Stiftungshaus) fich einschloß und, um Niemanden zu begegnen, meift in ber Mittageftunde in ber größten Sige fpagieren ging. Man fonnte alfo gar nicht begreifen, wie auf einmal der Dufen: geift auf ben ulmer Schneiber, ben Jebermann gum Beften hatte, ausgegoffen morben fei, bis biefer ben Brrthum felbft entbectte und von freien Studen gu Bieland fam und ihm fagte, daß er gang unschuldigermeife für einen Dichter gehalten worben fei.

Bieland über feine Geliebten.

Kurg, Freunde, weil Liebe Liebe ift, Bie follte fie nicht, trot ihrer Mangel, Uns lieber fein, als haber und 3wift!

Beim Abendeffen (8. Oct. 1791), bas nicht burch bie Menge, aber burch bie toffliche Bubereitung ber Schuffeln auch bem phyfischen Geschmade unsers Birthe Ehre machte, erzählte Wieland feine erfte Liebe im Saufe feiner Meltern zu Biberach in Schwaben. Dort habe ein niedliches funfzehnjahriges Dadchen von ber Poft bie Briefe in bie Stadt ausgetragen. Er habe gefunden, baf fie einige Bolfelieber recht hubich fingen tonne, und feine Meltern berebet, baß fie fie mehrmals beim Abenbeffen hatten vor fich fingen laffen. Er fei wirklich in fie verliebt gemefen. Aber zum Unglud habe bas Mabchen in ber gangen Stadt ber Poftelepper geheißen. Diefer Buname babe feine Delicateffe ju febr chofirt und fo fei es bei platonischen Ideen geblieben. — Der geheime Rath Gothe, ber mit bei Tifche fag und biesmal fehr aufgeraumt mar, erinnert feinen Berrn Bruder (Wieland, Gothe und herber nennen fich Du und Berr Bruber) an bas Lieb bes Ronigs Bengel von Bohmen. Dies ift ein febr gartliches Product aus ben Beiten ber Minnefanger, bas Bobmer in feine Sammlung aufgenommen bat. Sier erzählt König Wenzel, wie er eine ganze Nacht in der Kammer seiner geliebten Magd, die er minnte, zugebracht und sie aus Chrfurcht doch nicht angerührt habe.

In feinem achtzehnten Jahre liebte et fchon bie nachmalige La Roche, geb. Gutermann aus Mugeburg. Ihr Bater war ein geschickter Argt, aber voll Eigenheiten und thorichter Phantaffen. Gie verlor fruh ihre Mutter, bie ber Bater ju Tob gepeinigt batte, und lernte ichon hier Reffanation. 218 Bieland fie liebte, war fie im 19. Jahre ein Dabchen voll unquesprechlicher Naivetat und der holbesten Bergensagte, einem iconen Buchfe und hellen blauen Mugen. La Roche, ber gewandtefte Weltmenfch, ber alle neuern Sprachen fertig fchrieb und fprach, fich in jeben Zon mit ber größten Leichtigkeit ftimmte, über . Pfafferei und Religion fpottelte (er fcprieb bie erften zwei Banbe ber Briefe über bas Monchswefen), ward auf mehrere Jahre bas Factotum bes Grafen von Stabion auf Claufingen (foll wol heißen: Bart= haufen) eine halbe Stunde von Biberach, mo Bieland fpater Stadtfeeretair war und taglich im Stabion'iden Saufe aus : und einging. Der alte fechzig: jahrige Stabion, ein Bogling Boltaire's in jedem Sinne bes Bortes, ber Alles burchgenoffen unb eitel erfunden hatte, hutbigte felbft ben Reizen bes 17\*\*

jungen Beibes feines Lieblings, und Bieland blieb ihr auch als Chefrau noch hold, wurde in der Folge Bebamme ibres erften Geniefinbes, ber Fraulein von Sternheim, und erzog ihren alteften Sohn Theodor, ber jest ein reicher amerikanischer Pflanger ift, einige Rahre in feinem Saufe. Db fie gleich viele Sahre umaufhorlich in ben größten Girteln gewefen ift (vom Graf Stadion tem ihr Mann gum Rurfürften von Trier, beffen Minifter er wurde und in Roblens allmadtig, both mit Reblichfeit regierte, aber auf bringenbes Berlangen bes papitichen Nuneius und ber Pfaffen, die ihn als Atheisten verleumdeten, endlich vom Rurfürften ungern mit einer Denfion entlaffen murbe, fich nach Speier und gulest nach Offenbach wendete), so hat fie boch nie bie gewohnlichen und conventionellen Rarben bes Modetons annehmen wollen. In biefem Taft von Schicklicheit fehlt es ihr gang. Gie überlaßt fich ungeftort ihrer Begeifterung und ihrem gutmuthigen Seelengenuß, ohne im geringften auf Drt und Personen Ruchficht ju nehmen, ift bis jum eigenen Darben freigebig und milbthatig (baber muß fie jumeilen jum Erwerbe burch Schriftstellerei fcreiten, ben fie fonft nach iber · Lage wol entbehren konnte) und kleidet fich ohne als len Geschmack. Dies bangt ihr noch von ben fruhften Jahren ihrer Che an. Da batte fie wiellich Geschmad im Anguge, aber ihr Mann fagte ihr, bus

ihr nur eine einzige Coeffure gut stände. Diese behielt sie nun trop alles Modenwechsels bei und Wieland sah sie noch nach 12 Jahren in Koblenz als Geheimeräthin in berselben Goeffure im Theater, in welcher er sie im Stadion'schen Hause gesehen hatte. Der Tod ihres gestebten Franz hat sie außerordentlich gebengt. Sie schreibt nicht torrert, hat abet eine herrliche Intuitionsgabe für Natursenen selbst aus dem schnell vorübereilenden Reisewagen heraus. Ihre Bücher sind blos für ihr Geschlecht geschrieben, aber biesem auch außerordentlich lehrreich und willsommen. Aber ihre Miß Lony, ihr bestes Product, soll auch tein Mann ungelesen lassen.

Die La Roche ist in Kausbeuren geboren, wo auch die heilige Erestentia geboren sein soll, daher sagte sie (1799) zur Herzogin Amalia, da diese auf ihrer Meise nach Feallen durch K. gekommen war: Sie sei durch den Ort gereiset, der die heiligste und profanste Frau erzeuget habe. Denn eine Roman-schreiberin ist freilich die profanste von allen.

<sup>(</sup>Aus Bieland's Munde, den 19. Januar 1795 im Club.) Der Graf Stadion hatte den Carbinalnepoten, wie man ihn damals am mainzer Hofe naunte, zum Fenster hinauswerfen wollen, und erhielt baher Befehl, nach Warthausen, eine Stunde von

Biberach, mo er Dberamemann war, fich zu verftegen und nicht eber als gerufen wieder bei Dofe gu ericheinen. Um fich die Beit zu vertreiben, ließ er aus bem Stabtchen am Beihnachtsabend alle Rinder aufs Schloß holen und bescheete ihnen. Unter biefen Rinbern war auch ein febr brolliger fünfjahriger Junge, Krant, beffen Bater ein geschickter Chirurg im Stabtchen gewesen mar und ein ansehnliches Bermogen hinterlaffen hatte. Da diefer von allen Rinbern ben meiften Beift ju baben ichien, fo befchentte ihn ber Graf reichlicher als bie andern, fobag ein Bebienter baran ju tragen hatte. Der Graf fragte ihn aus, und überall mußte ihm ber Junge trefflich Bescheib zu geben. "Nun Michel," sagte ber Graf beim Beggeben, ,. fomm balb wieder." Dem fleinen Michel stieg biese Caresse so ju Ropf, bag er bei Zagesanbruch in ber Nachtjade feiner Mutter beimlich bavonlief und in ber größten Ralte aufs Ochlog ipagierte, wo er burchaus jum gnabigen Grafen gelaffen zu werben verlangte. Auf fein ungeftumes Dringen ging enblich ber Rammerbiener wirklich ins Schlaf= zimmer und fagte bem eben erwachenben Berrn bas fleine Abenteuer. "Bringt mir ben Jungen berein!" Und ber fleine Michel trat gang erftarrt und blau vor Froft jum Grafen ans Bette. "Junge," fagte ber Graf, "biefe Liebe will ich bir gebenten!" Sogleich bob er ihn ju fich ins Bette und legte ibn zwifchen fich

und feine Gemablin, mo er ibn wieder marmte und erquidte. Doch an eben biefem Tage feste ber Graf ber Mutter biefes Jungen fo lange zu, bis fie enblich einwilligte, ibm bas Rind gang ju überlaffen, und nun trat Stadion felbft in Baterftelle, lebete ben Rungen felbft bie Elemente aller Dinge, Lefen, Schreiben , Frangofifch. Stadion liebte die frangofi: iche Literatur bis zur Raferei und fonnte baher ben beutschen Ramen Frank nicht ausstehen. Sein Liebs ling hieß nun la Roche und in ber Folge ließ er ihn fogar nobilitiren. Im achtzehnten Jahre war La Roche ber feinfte Weltmann. Er tonnte Stadion's Sanbichrift zur bochsten Tauschung nachmalen und Jebermann, bem La Roche im Ramen bes Grafen fdrieb, bielt die Briefe fur die bes Grafen. Stabion führte eine fehr freie Lebensart - feine Gemahlin war eine Betschwester - und ba es bamals Sitte mar, ber Dame, bei ber man Rachts gewefen, fruh ein niedliches Billet auf ben Rachttifch ju legen, fo mußte La Roche auch biefe fchreiben.

(In Gegenwart ber Demoifelle Schröber, ben 17. Febr. 96.) Man hielt mich in Butich (1763) für einen Genius höherer Art, ber nicht zur Sinne lichteit herabsteigen könnte. Ich selbst lebte damals blos in platonistrenden Morgentraumen und hatte eben die Briefe der Todten an die Lebendigen gesschrieben. Ich wohnte in Zurich bei einer Devoten

im Saufe, Die mich burch ibre frommelnbe Sprobigfeit oft in vergotternbe Efftafen, oft in Bergweiflung feste. Ihr ju Gefallen bichtete ich bamals auch bie Empfindungen bes Chriften. Als mie fpater bie Schuppen von ben Augen fielen, ergrimmte ich besonders über biefe heilige Pruberie und affectiete Bichtigfeit, und bie Marter, Die mir bamals jene tantaliffrende Kromme, mit ber ich unter Ginem Dache mobnte, angethan hatte, bie Erfahrungen, Die 1ch damals gemacht hatte, haben gewiß vorzüglich viel bagu beigetragen, bag ich zu meinen Gebichten bem Unschein nach so wollustige und lockende Themen genommen und con amore (aber immer mit bem reinsten Sinne) ausgemalt habe. Ich wollte gewiffen Tartufen und Reufcheiteframerinnen baburch meht thun, und fonnte mich berglich freuen, wenn ich bachte, wie biefe fich grabe bei biefem ober jenem bunnverschleierten Gemalbe geberben wurden. weiß wol, bag ich mir baburth felbit gefchabet (in mein eigenes Deft gethan) habe, aber verfichren, reigen wollte ich gewiß nicht. Wie ich als zwan: sigjabriger Jungling nach Burich tam, war bie bochfte Reufcheit und Reinheit in meiner Geele. Sinnliche Genuffe waren mir ein mahrer Abscheu und als ich mehre Jahre barauf von meinem Freunde Rirchbof in ein berner Bab (bagnio) geführt wurde und uns ba ein appetitlich angefleibetes, niebliches berner Stu-

benmadchen Raffee bereinbrachte, murbe mire fo eng und beklommen in biefer von einer Entweihten vers unreinigten Atmofphare, bag ich burchaus fort mußte, und erft im Freien, biefem Bauberfreife entruckt, wies ber freie Luft schopfte. Ich weiß, daß biefe übertries bene Buchtigfeit und bas subtile Gift platonisirender Schwarmereien bamale an meinem innerften Lebens: feime genagt und mich mehr geschwächt hatte, als eine grobere Debauche, und ich habe in ber Folge jur Erhaltung meiner Gefundheit diefe übertriebene Reufchheit vielleicht weniger geubt; nur bag ich fleine Ausweichungen biefer Art zu meinem Schaben gar ju liberal gegen babei befangene Perfonen ausge: glichen, und mir badurch felbst geschadet habe. (NB. feine Frau borte bies Alles mit an und 23. fagte debei, bu weißt Alles, bor bir habe ich fein Beheimmit.)

Meine feurigste Liebe in Zurich war zu einer Frau v. Grebel, einer jungfräulichen Witwe von 40 Sahren. Shre frühere Geschichte war folgende. Sie war ein feines Madchen, Jungfer Lochmann in Zurich (ihr Bruber, Oberst eines zuricher Regiments in französischen Diensten, hatte das seltene Linglück, nur in 2 Actionen im siebenjährigen Kriege mit zu sein; in der ersten zerschmetterte eine Rugel ihm den Arm in mehre Splitter. Als nach einer schmerzhafzten Operation in Jahresfrist diese Munde geheilt

war, tam er gleich barauf jum Treffen bei Minben, wo ihn eine Ranonentugel auf ber Stelle tobtete), und heirathete ba ben Junter von Grebel. Er war mit zwei anbern Brubern von einer Mutter erzogen, die eine unübertroffene Birtuofitat im Beig batte und unter andern unaufhorlich bie biatetische Regel predigte, bag bie Rinder viel gu viel agen und mit einem Drittel bes gewohnlichen Effens weit beffer gebeihen wurden 1). (hier ein Ercurs, wie abscheulich bies fei. Die armen Rleinen muffen viel effen und fo oft fie Sunger baben. Gie muffen mehr aufesen . und ihre Berbauung fann manche Rahrungemittel noch nicht gang zerlegen.) Daburch waren alle beri Bruber ausgetrodnete Schwachlinge und teiner von ihnen konnte, als endlich bie Mutter ihr hungerleide: risches Cicabenleben geenbigt hatte, Rrafte genug 311= fammenbringen, um feinen Stamm fortupffangen. Det altefte Grebel fühlte inden, bag er bei feiner Rrantlichkeit eine Pflegerin brauche, und marb um Rungfer Lochmann, ohne ihr burch ben Berber fein Unvermögen zu verschweigen, aber zugleich mit ber Ausficht, baß fie einft feine Univerfalerbin werben

<sup>1)</sup> Also eine Atumena. Denn Kenophon in ben Memorabilien III. 13. läßt einen gewiffen Atumenus ben Rath geben: "Effet gar nicht mehr; ihr werbet vergnügter, wohlfeiler, gefünder leben, wenn ihr es unterlaffet!"

folle. Bei ihren Umftanben galt es feine lange Bahl. Grebel hatte Cultur und liebte bie Lecture. wurde feine Borleferin und pflegte und martete ihren franteinden Dann aufs treueste und gartlichfte. Go batten fie viel Sahre mit einander gelebt und ge= wohnt. Aber fie mar eine unberührte Jungfrau ge= blieben und babei hatte fie fich trefflich confervirt (boch fonnte fie die Beichen ber Ueberreife, die folche Perfonen gewöhnlich zu charakterifiren pflegen, nicht verleugnen, besonders hatte fie eine feine Rotetterie in ftubirter Reinlichkeit und modestem Anguge). Endlich ward fie Bitme, mar aber fo an ihren Mann gewohnt morben, daß fie ihn ernstlich beweinte und nicht blos die troftbedurftige Witme fpielte, fonbern auch mar. Gerabe in biefer Periode tam ich nach Burich. Gie hatte meine Briefe ber Tobten gelesen, die fo febr gu ihrer Stimmung einklangen, und munichte febnlich, ben Berfaffer tennen ju lernen. Es wurde eingerich= tet, daß fie an einem Orte gum Befuche mar, wo ich ben Nachmittag hintommen follte. Sier fab ich fie also zum erften Dal in schwarzer Trauerhulle, die aber ihren bligenden Augen febr wohl that. Indeß machte fie erft beim zweiten Wieberfeben, als ich fie mehr fprechen horte und immer mehr Beweife ihres gebil= beten Beiftes und feinen Gefchmacks erhielt, einen tiefen Einbruck auf mich. Rach und nach tam es jum Einverftandniß. Mur hielt es febr fchwer, fie

unter vier Augen gu fprechen. Bu ibr gu geben, mare nach guricher Boblftanbegefegen ein Staatsverbrechen gewefen. Go blieb mir lange nichts übrig, als fie, wenn wir uns in Gefellichaft trafen, Abenbe nach Saufe gu fuhren, welche Ehre mir, als einem Fremben, Diemand fo leicht abstreiten tonnte. Lange fcon hatte unfere Bekanntschaft gebauert, als ich's noch nicht einmal gewagt hatte, ihr bie Sand ju fuffen. Und boch hatte ich oft, wie ich fo nach Saufe führte, eine Belt barum gegeben, um nur biefer lieben Sand einen Rug aufzudruden. Enblich murbe verabrebet, bag ein junger Lochmann, ihr Reffe und prafumtiver Erbe, beffen Erziehung fie beforgte, ein Drivatiffimum bei mir horen follte über die Philosophie, und fo er= ' hielt ich badurch ein Recht, ihr Rechenschaft von ih= rem Better ju geben und fie nun felbft in ihrem Saufe besuchen zu tonnen. Der herr Better brachte nur immer ein zugefiegeltes Buch von feiner Zante und ich schickte ihr eins burch eben biefen Botichafter. Aber in biefen Buchern lagen immer gegenseitige gart: liche Briefchen. Balb tam es fo weit, bag fast tein Tag, ohne in einem Briefchen uns gegenseitig geftreis chelt zu haben, verfloß. Indeg blieb es auch bei ber innigften, vertrauteften Berfchmelgung unferer fompathetischen Gefühle boch nur bei einem feurigen Sande: tug. Dies mar ber einzige, oberfte Lohn meiner Minne. Einmal, wo wir im gartlichften, ftillen Genuß unserer himmlischen Empfindungen waren, lofte berfelbe Bebante auf einmal unfrer Beiber Lippen : Uch, warum fonnen Gie mir nicht 20 Jahre geben! fagten wir Beibe ju Giner Beit, benn biefe Ungleich: beit bes Alters war bas unüberfteiglichfte Sinderniß. Batte ich fie wirklich geheirathet, fo mare ich und fie mit Berachtung und Spott beladen worben; wir hatten in Burich nicht leben konnen. Man hatte mich für einen elenben Gludbritter gehalten. Bisher hatte Miemand an unferer platonifirenden Liebelei etwas Arges gehabt. - Rachbem bies einige Jahre gebauert hatte, bewarb fich einer ber erften guricher herren, ein Witwer, ber viel gelebt, aber in feinem sechsundfunfzigsten Jahre noch viel Kraft und Unsehen batte, um ihre Band. Sie machte mich jum Ber: trauten biefes Untrags. Es mußte ihr fchmeicheln, eine Krau Statthalterin (bie nachfte nach ber Burgermeifterin) ju merben, und ihr ansehnliches Bermos gen mit einem ebenfo ansehnlichen zu verdoppeln. Dies überblickte ich fehr wohl und rieth felbft herzlich gu biefer neuen Berbindung. Meine blatternarbige, unansehnliche Gestalt vertrieb mir auch alle Narcifs subgebanken. Go enbigte biefe Liebe.

Auf vierzehn Tage liebte ich in Burich auch eine Jungfer Fußli, fand aber balb, bag bas artige Larve chen tein Gebirn hatte.

Aber meine leidenschaftlichfte Liebe war die Berne:

rin Julie Bonbely, bie altefte Tochter eines Patrigiers von fehr vornehmem Stamme, und die witigfte und klugfte ihres Geschlechts in ber Schweig. Much bies war reine, himmlifche Engeleliebe, bie fich aber, ba ber Bater arm ftarb, wol in eine Che batte auftofen tonnen, wenn ich fie nach Biberach gu fuhren, wo wir Beibe burchaus auf einanber reducirt gemefen maren, Berg genug gehabt batte. Julie hatte eine graziose Rigur, eine Belt voll Berftand in ihren iconen Mugen, ein niebliches Rinn, aber in ben obern Theilen ihres Gefichts viel Unregelmäßiges und Berhäflichenbes. Befonders war Rafe und Stirn bem Einbrud bes Gangen fehr zuwider, fo bag fie boch mehr haflich als ichon mar. Wir wurden bald fo vertraut, daß es wol auch die Mutter mertte, bie aber, nichts Bofes befürchtend, blos ber jungern Schroefter ben Auftrag gegeben hatte, uns genau gu beobach: ten. Diefe, ber Liebling ber Mutter, ein 12jabris ges muthwilliges Befchopf, machte es wie alle Dadbchen, bie felbft noch teinen Roman fpielen tonnen, fie half uns reblich ben unfrigen fpielen, und verrieth uns im Beringften nicht, ob fie fich's gleich= wol merten ließ, daß fie uns gang burchichaue. Julie hatte eine Freundin, Mariane Felf, eine geschworene Mannerfeindin, die lange Beit bei Julien Alles aufbot, um ihre Reigung gegen mich ju befampfen, fich aber endlich boch auch mit unfrer Liebe aussohnte,

ba fie blot geiftiger Art und von jeber Sinnlichkeit vollig entforpert war. Ich erinnere mich, bag ich nach einer herzigen Unterrebung mit Julien eine gange Stunde neben ihr auf bem Sopha gefeffen hatte, ihre Sand in ber meinigen gehalten, und fo blos fie angesehen habe, ohne eine Splbe ju fprechen, ober von ihren Lippen zu horen. Dies war eine bimm= lifche Etstafe, bie teine Borte auszubruden vermoch= ten, und fo mar in biefem Stillschweigen ber bochfte Ausbruck bes Gefühls, bie feligfte Genuffulle. Ginftmals berührte ich, indem ich ihr quer gur Seite fag, unwillfurlich mit ber Sand, die meine Reben burch Geberden unterftutte, ihr Knie. Da entflammte fich auf einmal ihr rollendes Muge und fie befam im Mugenblid ein fo furchterliches Degarenanfeben, bağ ich ganz bavon erschuttert wurde und in mich jusammenfuhr. Bas ift Ihnen? fragte ich. Sie faßte fich aber fogleich und fagte: Richts. vorüber! Damals hatte ich bas Berg nicht, fie um Erflarung biefes rathfelhaften Benehmens zu bitten. Als wir aber noch vertrauter geworben maren, und ich einmal bemerkte, bag fie mir, indem ich wieber mit ber Sand fo gesticulirte, leife auswich, fo erinnerte ich fie an Das, mas fruber vorgefallen mar, und bat um Entrathfelung. Da vertrauete fie mir benn, baf fie als fechzehnjahriges Mabchen einmal bei einem Balle einem berauschten Englander in bie Bande gefallen fei,

ber sie abseits zu locken und auf bas Unanftanbigfte zu betaften gewagt habe. Gie habe gefratt, gefchrien, geschlagen und fich bamit allerbings aus feinen Sanben befreit, empfinde aber feit biefer Beit bei ber leifesten Berührung einer fremden Sand eine Art von convulfivifcher Budung, ber fie fich felbit nicht erwebren tonne. Diefer fleine Bug burge fur bie Reinbeit meines Umgangs mit Julien. Um mir gu gefallen, legte bas holbe Dabden alle ihre Bilbheit und muthwillige, nedende Laune ab und lofte fich gang in fanfte fuße Schwarmerei auf, bie meiner bamaligen Stimmung allein angemeffen mar. mals fagte fie mir, fie glaube gar nicht an meine Liebe. Sie halte dies Alles oft für bloge Buufion. "Sagen Sie mir," fprach fie, indem fie mich mit einem burchbohrenden Blid anheftete, "werben Gie nie eine Undere mehr als mich lieben tonnen?" Ich betheuerte bas Gegentheil, endlich gab ich ihr aber bennoch fo viel zu, bag ber Rall nur bann allenfalls fur Demente eintreten fonne, wenn ich eine noch fconere Perfon als Sie - fie wußte, daß fie nicht ichon fei, und bies tonnte fie nicht beleibigen - in un: verbientem Elend verfunten , bochft ungludtich und babei boch hochst tugenbhaft fande. "Run," fagte Julie, "wenn's weiter nichts ift, ba habe ich nichts dagegen."

Mllein was bamale ale Scherz gefagt und angenommen war, wurde in ber Folge boch mahr burch Cateau Gutermann, Die Schwefter ber Sophie La Roche. D. Gutermann, Argt in Augeburg, hatte gwei Tochter; Die altere, Sophia, hatte erft Bianconi, ber als fachfischer Resident in Rom ftarb, beirathen follen, hatte aber bann ben La Roche, Stabion's Lieb: ling, auf Warthausen umweit Biberach geheirathet. Sie war meine erfte Liebe und als ich mit Sophien umging, hatte bie jungere Schwester, eine fechzehn=. jabrige Schonheit in ber full blossom, schon mit mir ju folettiren angefangen, ich hatte fie aber über bie altere vollig überfeben. Ein Berr von Siller, ber Rachfte nach dem Burgermeifter in Biberach, ein rober Mann, ber aber gemiffe außere Talente und mannliche Schonheit hatte, bewarb fich um Cateau. Sophie munfchte ihre jungere Schwester in der Rach: barfchaft in Biberach zu haben und beforberte biefe Beirath. Dies war Alles mahrend meiner fechejahri= gen Abwesenheit in ber Schweiz vorgegangen. Die Fran von Siller hatte eine Stieftochter und legte nun mit ihrem Manne ben Plan an, mich aus ber Schweiz nach Biberach jurudzugngeln und mit ihrer Tochter fo zu verkuppeln, daß ich ihr Schwiegerfohn und Unbeter ju gleicher Beit wurde. Darum erhielt ich bie Stelle als Stabtfecretair in Biberach,

und mußte sie auf bringendes Bitten meiner Aeltern auch annehmen. —

Als ich von Bern wegging, wurde Julien ewige Liebe geschworen und unfer Briefwechsel ging unun: terbrochen fort. Balb wurde mir aber bie Frau ven Siller, bie ihre ungludliche Che (ihr Mann betrant fich bamale fast taglich) febr zu Rlagen benutte und durch ihre reizende Figur eben fogut als burch ihr Unglud fich mir intereffant machte, Beburfnis bes Umgangs. 3ch fchrieb in ber Aufrichtigfeit mei. nes Bergens immer feuriger und lobpreifenber von meiner neuen Bergensfreundin, ohne nur auch etwas Bofes barin zu ahnen. Allein fie war scharffictiger und was fie nicht fah, enthullte ihr Mariane Belg. Auf einmal, nachbem fie ichon einigemal in ihren Briefen Winte gegeben hatte, bie ich nicht verftand, melbet fie, ein fehr intereffanter, bilbichoner junger Berner von ihrer Jugenbbekanntschaft sei aus bollan: bischen Diensten nach Sause gefommen und viel bei und mit ihr. Dun fing ich Feuer und machte ihr Bormurfe barüber. Gie murbe nun auch empfind: licher und fcrieb mir aus meinen Briefen Stellen ab, worin ich bie Reize meiner biberacher Freun: bin mit aller mir bamals eigenen Dichterbegeifterung geschilbert hatte. (3ch fonnte bamals gar nichts falt ichreiben, Alles war bichterisch ausgeschmudt, und meine Briefe mandelten auf Blumenbeeten). 36

wollte Recht behalten und fchrieb mit meinen Entfcutbiqungen neue Bormurfe. Dun fam ein volli= ger Aufendigungsbrief: ber Rebel ihrer Illufion fei gerfloffen, ich habe fie nie aufrichtig geliebt u. f. w. 3th murde bald muthend über biefen Brief, malgte mich wie ein Unfinniger auf bem Boben bes Saufes im Strob berum und fchrieb Brief auf Brief, von benen teiner mehr beantwortet wurde. Rach langer als einem Monat erhielt ich bie Nachricht von Mariane Felf, bag Julie tobtlich frant gewesen, ein fchreckti= ches Gallenfieber gehabt habe und mich bate, ihrer ju ichonen. Mariane machte mir babei bie Solle recht heiß und unfere Liebe hatte ein Enbe. Satte ich gleich felbft nach Bern reifen tonnen, fo mare Alles auszugleichen gewefen. Go aber hieß es nun auch bei mir: les absens ont toujours tort.

Durch mich war auch die La Roche in genaue Bekanntschaft mit Julien gekommen und durch sie erhieft ich auch später noch von Zeit zu Zeit Nachzicht von Julien, die sich noch immer für mich interzessiete und viel litt, als sich von Weimar aus das Gerücht verbreitet hatte, ich sei mehr als der Günstling ...... Sie starb am Genuß eines giftigen Salats, in welchen statt esbarer Kräuter etwas Giftiges gekommen war. Eines Abends erzählte ich meiner Frau auf einmal, ohne durch irgend eine diftor. Kaschenb. X.

merkwürdige Ideenverbindung darauf geleitet worden zu sein, mit ungewöhnlichem Elfer diese Wonnestunden meines Lebens, und sie wurde dadurch so gerührt, daß ihr Thränen von der Wange träuselten, als ich sie genauer ansah. "Sonderbar, daß ich, nachdem ich in vielen Monaten an Julie Bondelp nicht gebacht habe, ganz ohne alse Veranlassung mit solcher Wegeisterung dir unsere Liebe erzähle." Einige Zeit darauf meldet mir La Noche, daß Julie todt sei, und so viel wir mit der Berechnung nachsommen konnten, traf ihr Lod grade mit jener Abendstunde, wo ich ihrer so innig gedachte, zusammen.

Der Bürgermeister von Hiller starb in seinen besten Jahren sehr ploglich, da er kaum ein paar Tage frank gewesen war. Bei der Section sand sich, daß er etwas sehr Unverdauliches gegessen hatte. Ich war grade in der lehten Zeit mit ihm entzweit gewesen und lange nicht in sein Haus gekommen. Mit war daher die Nachricht von diesem schneken Todessalle eben so überraschend als unglaublich, und erst als ich zu meinem Bater auf den Pfarthos gegangen war und auch von ihm, der ihn soeben noch einz gesegnet hatte, die Bestätigung ersuhr, glaubte ichs. Damals schien mir in der That nichts gemisser, als daß durch diese unerwartete Ausschung des Knotens die schien Witwe meine Frau werden würde. Zwarschien die La Roche, der ich sogleich meine Gedanken

eroffnete, einige Zweifel zu haben. Aber ich konnte nichts Underes benfen als: bas Schicffal bat mich fehr geliebt. Wie erstaunte ich baber, als ich nun bie erfte Condolengvisite machte und es fur befannt annahm, daß fie ertoft fei, meine fcone Bitwe in ben klingenoften Phrasen ihren Berluft bedauern und ihrem feligen Manne eine Lobrede halten zu horen. hier gingen mir auf einmal bie Mugen auf. Durch Die La Roche, Die nie mit ber Gitelkeit ihrer Schwes fter zufrieben gewesen war und mir oft gefagt- hatte, fie liebt nur-fich felbft, erfuhr ich nun, baf fie ju ftolg fei, von ber Frau Burgermeißerin jur Frau eines blogen Officials (bagu gehorte ber Stabtichrei: ber) herabzusteigen. Zwar moge sie wol bie Gattin eines berühmten Dichters fein, aber felbft biefem Rubm tonne fie ihren Rangftolg nicht aufopfern.

Da ich nun burch ben Tob bes Burgermeiftere, um beffen Tochter willen ich meine damalige Stelle erhalten hatte, aus einem sehr lästigen Berhältnisse geset war und nicht mehr beforgen burfte, burch eine frembe Heirath mir seinen Born zuzuziehen, meine Liebe zur Witwe auch eine Endschaft hatte, so konnte ich ben dringenden Bitten meiner Aeltern nicht wie derstehen und suche mir dies Weldchen (auf seine Frau zeigend) aus Augsburg, an der mir der Himmel ein großes Gluck beschert hat.

Ueberhaupt hat mich biefer sehr lieb gehabt, baß
18.\*

er mich burch fo manche Rlippen fo burchgeführt hat. Batte ich Julie Bonbeln geheirathet, fo mare ich im rubigen Selbstgenuffe mit ihr nie ber Schriftsteller geworben, ber ich bin. Bang ungludlich aber mare ich gewesen, wenn ich bie Siller gur Frau betommen hatte. Sie war eine impofante berrichfüchtige Frau, bie bier in Weimar überall Unmuth und Dievergnugen erregt hatte. Schreckliche Demuthigung für fie war bie Rachricht, bag ich vom Rurfürst Joseph Emmerich mit bem Charafter eines Regierungsrathes und unter ben ichmeichelhafteften Bedingungen auf die erneuerte Atabemie Erfurt berufen fei; ba mare fie gern meine Frau gemefen. (Bieland wurde bei biefer Profeffur von allem mog= lichen Handwerksgebrauche, Disputation u. f. w. entbunben; man wolle icon zufrieben fein, bieß es, wenn er nur eine Stunde taglich lefe, felbft wenn er nur ben jungen Leuten, bie an ihn abreffirt murben, beirathig mare und gar nicht lefe.) Richt ein= mal Rinder hatte ich mit ihr erzeugen konnen, benn fie war im erften Bochenbette fo unglucklich gewefen, baß die Aerate versicherten, sie konne nicht mehr Mutter merben. Bas ift aber eine Che ohne Pfander ber Liebe? Dein, es war fo im Schicffal, baß biefe Befen von mir ihr Dafein erhalten follten (gartlich auf feine jungfte Tochter Luife und bie jum Abenbeffen verfammelten altern Tochter blidenb).

Als wir aus Biberach abreifeten, mar fie fehr frant. Gie ließ mich aber bitten, daß ich kommen mochte, Abschied von ihr zu nehmen. Sie hatte fich babei auf eine fehr pathetische Rebe gefaßt ge= macht, durch welche sie auch mein Berg in Bewegung feten wollte. Aber ich vereitelte ihr biefen Plan, indem ich fie nicht zum Worte kommen ließ und fcmell Abschied nahm. Gie hat ein schreckliches Ende genommen und ift elend auf einem Bund Stroh Salzmann follte ihre marnenbe Beschichte schreiben und fie als eine Berlaffenschaft fure funftige Jahrhundert beponiren. — Die einzige Tochter, Die fie von ihrem Mann hatte, murbe ein fehr ichones Dabden, aber außerst verzogen, fo schon fie auch felbst über Erziehung schwaben fonnte. Gine febr annehmliche Partie fur ihre Tochter, wie ein recht= licher Beamter um fie anhielt, verschlug fie baburch, weil ber Schwiegersohn ihr nicht vornehm genug mar. Sie bebiente fich am Enbe ihrer eigenen Tochter, um Liebhaber für fich anzuloden, verschwendete ihr Bermogen in eiteln Beftrebungen nach hohern Berhaltniffen und erlebte ein Schreckliches Enbe. 3mar that bie La Roche viel an ihrer Schwester, aber endlich konnte und wollte fie ihr nicht mehr helfen; benn baruber verbient fie boch wol einen Borwurf, bag fie am Enbe ihre Sand zu febr von ihr abzog. -

Wieland in der Schweiz, dann als Kanzleidirector in Biberach und als Professor in Erfurt.

(Wieland war burch feine Schriften mit Bod: mer und Breitinger in Burid bekannt und von Erfte: rem, bem Borfampfer gegen bie Gottichebiche Schule, ju fich eingelaben worben. Er ging von Tubingen im Det. 1752 babin und Bobmer nahm ihn "wie einen jungern zweiten Rlopftod" auf. In feinem Saufe blieb er bis gum Juni 1754 und jog bann auf vier Jahre als Erzieher in bie Kamilie bes Berrn von Grebel. Unterbef hatte feine geliebte Sophie auf Anbringen ihrer Stiefmutter ben bem Lefer icon bekannten Dichel Frank ober La Roche heirathen muffen. Dies icheint Bielanden wieber eine Beit lang bem Pietismus in bie Urme geworfen gu ha: ben, von bem er aber zeitig wieder einlenfte. Seine in biefe Beit fallenben Schriften hat Gruber pfpcho: togisch grundlich besprochen (Wieland's Werte L.). Sier nur einige noch unbefannte Beitrage aus Bit: land's und feiner Freunde Munde.)

(20. Marg 1796.) Gang richtig ift, was h. (herber) von Bodmer's dictatorischem Stolze bemerkt. Auch Wieland trennte fich die lette Zeit feit nes Aufenthaltes in Zurich blos barum fast gang

von Bobmern. Ginft fam Wieland ju Breitingern, wo fich auch Bobmer befand. Beibe legten Wielanden eine eben angefommene Dbe von Rammler vor, gegen welchen fie, wie gegen Leffing, febr eingenommen maren. Gie fagten aber, bies fei ber neueste Bombafterguß von Gottscheb, er folle nur le: Wieland las und mit jeber Strophe mehrte fich fein Erstaunen, bag Gottiched fo etwas gebichtet habe. Beibe lauerten indeg hamisch, mas 28. sagen wurde. Diefer bekannte endlich, bag ihm hier burch= aus fein Berftand ftille ftehe; ble Dbe fei trefflich, und habe fie Gottiched gebichtet, fo muffe er burch= aus wiebergeboren fein. Er folle fie, fagten Jene, nur noch einmal lefen, er werbe gewiß ihres Ginnes werben. Aber 2B. blieb bei feiner Ueberzeugung. Enblich fam es wol heraus, bag Rammler ber Berfaffer, aber auch ein schwulstiger Rarr fei. Run anatomirte man bie gange Dbe. Wieland ging voll Merger fort.

Gefner war ein mahrer hanswurst in ber lächerlichen Mimik. Dabei erinnerte sich W., baß er einst in Winterthur mit Bodmer und Breitinger beim Schultheiß Zernli zu Gaste war, wo auch ber winterthurer Conrector Kinzli und ber Diakonus Waser (Swift's Ueberseter) gegenwärtig waren. Waser hatte eine hervorstechende anbohrende Physiognomie und war wie zum kaustischen Spott geboren. Kinzli

war Horazens sittigere Satyre personisiciet, qui circum praecordia ludit. Beibe hatten bas tare Tatent, alle Menschen meisterlich nachzuaffen und Kingli konnte (wie Musaus) die alltäglichsten Begebenheiten seines Lebens in eine komische Spopse verwandeln. Hier geriethen nach Tische und inter pocula Beibe in ihre beste Laune und W. war nahe am Ersticken. Besonders hatte sich Kingli noch im 50. Jahre einfallen lassen, mit einem Paar jungen reichen Schweizern eine Reise nach Paris zu machen. Wenn er die Abenteuer dieser Reise erzählte, war er ganz in seinem Clemente, z. B. gleich den Eintritt in die Bartieren, wo er seinen Namen auf schweizerisch aussprach und der Franzose ihn durchaus so nicht schreiben konnte.

(Den 26. Jun. 97.) Bobmer wollte bie sunbige Menschheit zum britten Mal ersaufen, benn er wollte noch eine Roachibe schreiben. Die erste wollte er lange Zeit nicht für sein Werk ausgeben. — Haltern und Klopstock sah Wieland in seiner frühesten Periode als unerreichbare Wesen an. Er wundert sich jetzt, wie er bei dem hohen Grade von Enthusiasmus, den er in Tübingen, den Klostergang auf und niederlaufend bis nach Mitternacht, bei der Verfertigung seiner Natur der Dinge wirklich hatte, nicht etwas Erträglicheres hervorgebracht habe. Allein der Reim machte ihm damals noch außerordentliche Mühe.

Satte er's nur fo hinschreiben tonnen, wie er's in ber Phantafie empfangen hatte, es ware gewiß beffer geworben.

Im J. 1759 kam Wieland in das Haus eines herrn von Sinner nach Bern, wo er auch Julie Bondely kennen lernte. Er hatte sich bort aber verzgebens Hoffnung auf eine Professur gemacht, baber sugte er 15. Mart 1795:

"3d habe barum die intereffanteften Gegenben der Schweiz nicht gefehen, weil ich mahrend meines siebenjahrigen Aufenthaltes in biefem Lande als Profeffor bort angestellt ju werben hoffte. Dies mare auch möglich gewesen, wenn ich mich gum Courma= den bei ben gnabigen Berren und ju bergleichen Dof= bienften (Gelegenheitsgedichten) hatte brauchen laffen wollen. Ginen ber tacherlichften Auftritte habe ich dort mit dem als Beighals allgemein gehaßten Tzichar= ner : Ronigfee (von feiner Bogtei fo genannt) gehabt. Er war ber Bater von drei liebenswurdigen Gohnen, mit benen ich viel Umgang hatte. Eben barum wurde mir's jur Pflicht gemacht, ben Alten auch ju besuchen. Ich that es in optima forma, und ber Ulte, ber ichon von mir viel Ruhmliches gehort hatte und nun auch feine Wiffenschaft über bas beutsche Reich u. f. w. austramen wollte, fprach eine gange Stunde ununterbrochen und fant an mir, mas ihm in Bern nie ju Theil murbe, einen gedulbigen Bu-18 \*\*

horer. Der Mann konnte von biefer Zeit an mein unübertroffenes Talent zur Unterhaltung nicht genug lobpreisen."

Wieland ging von 1760 - 69 nach Bibe rach zurud, murbe nicht ohne einen langwierigen Procef als Rangleidirector (ober Stadtichreiber) bafelbst bestätigt, und tam nun wieder in nabere Beruhrung mit ber La Roche und bem Stadion= ichen Saufe, inbem Graf Friedrich von Stadion fich 1762 gang in Barthaufen gur Rube fette. In bem fleinftabtifchen Treiben feiner Baterftabt fand et allerbings Stoff genug zu feinen Abberiten. Barthaufen wurde fein Parnag. Agathon, 3bris, Musarion, ber neue Amabis zeigen gleichfalls, baß er in feine fruberen hoper = religiofen Unfichten nicht wieder verfallen war. Dafür ichutte ihn auch fein Shatfpeare. Enblid (1765) wurde auch eine treffliche Gattin (eine geborene Sollenbrand aus Augs: bura) eine mahre Seelenapothete fur ihn.

chen schonen Fuß es paffe, so bat er ben Zeus, daß er ihm neben Berenice's Locken ein Sternbild bafür anweisen moge. Wieland wußte von allen Diesem fein Wort mehr; nur machte er die Bemerkung, daß es wol jeht neben Lalande's Kahe zu stehen kommen wurde.

Saft alle Briefe, die ihr Wieland in feiner feurigften Periode fchrieb, waren frangofisch, wie fie auch antwortete. - Frig, ber altefte von La Roche's Goh= nen, war das Ebenbilb bes Baters. Er war fran; zöfifcher Offizier im norbameritanischen Kriege, rettete 600 Frangofen auf ein Transportschiff bei Rochefort, und quittirte, ba er nicht zeitig genug bafur bas Orbenstreug erhielt, tam bann unter bie gardes françaises burch die Protection bes Saufes Rohan, spielte bem Carbinal Rohan in ber Bastille ein Bil= let in bie Sanbe und ging baber auf bes verfailler Pfeffel's Rath, mit einem Kameraben, einem bol= lanbifden Baron, auf Urlaub nach Solland. Dort fah er in einem großen Conzerte eine ichone junge Sollanberin mit einer golbenen Brille auf ber Rafe. Dies frappirte ihn fo fehr, daß er fich fogleich gu ihr machte und fie um die Urfache ihrer Brille, die fo belle fcone Augen verbede, befragte, und fogleich fo weit ging, um Erlaubnif gu bitten, fie befuchen ju burfen. Die junge Witme mit 200,000 Fl. wurde feine Frau. Er jog nach Offenbach , erbauete ein

prachtiges Palais, lebte fürstlich (bas Großthun hatte er von seinem Bater, sagte mir Wieland) und sah sich balb in die Nothwendigkeit versett, das haus zu verkausen und sich mit dem Reste seines Bermygens nach Nordamerika zu begeben, wo er's wieder auf großem Fuß ansing, ein Land-jobber ward, betrogen wurde und so ganz arm nach zwei Jahren nach Deutschland zurücklam. Nun stürzte er sich in die Strudel der französischen Revolution, wo er sich in Paris oder Gott weiß wo noch herumtreibt. Seine äußerst tugendhafte und liebenswürdige Fraugab der La Roche die Nachricht von der Familie am See Oneiba, die sie dann zu den Ersche in ungen benutzte. Diesen Frit hatte Wieland in Erfurt bei sich gehabt.

Die ka Roche war die alteste von 13 Schweistern und zum 14ten kam noch ein Sohn. Sie mußte baher die Erzieherin und Bilbnerin aller ihrer nachsfolgenden Schwestern machen. Brucker hatte sie getauft. Dieser war Rector in Kausbeuren und ging Sonnabends, nachdem er mit den Geschäften fertig war, nach Ulm acht Stunden weit, um die dortige Bibliothek zu benugen. Als der Cardinal Passonei durch Augsburg ging, machte er den lutherischen Burgermeister dieser Stadt auf den berühmten Landsmann (Brucker) ausmerksam, und wunderte sich, daß die Augsburger ihn nicht an sich gezogen hatten. Das

burch wurde Brucker als Prediger an die Heilige: Geist : Kirche nach A. berufen. Als Mabchen war die La Roche oft bei ihm und lernte Manches von ihm.

(Den 16. Mai 1796 bei Berber). Beim alten Stadion in Warthaufen wurde mancher Spag fertig. Einmal war ein bider Bernhardiner bei ihm gu Befuch, ber einen horrorem naturalem vor allen Regern hatte. Es wurde ihm bei Tifche weis gemacht, Dieland fei ein Suffite, welches er, weil er es blos für eine politische Sette hielt, noch paffiren ließ. Run griff Stadion ben Orben und ben beiligen Bernhard gang unbarmherzig an, und feste baburch ben armen Tropf, ber außer feinem Brevier nie in -die Belt geguft hatte, in die großte Ungft. 2B. nahm fich feiner an und hielt auf ben heiligen Bernhard eine feierliche Lobrede, und als der Monch barüber triumphirte, platten bie Uebrigen heraus und fagten : 2B. fei ein Ergfeber und Lutheraner. Der Mond, ber nun jene gange Lobrede fur bittern Spott hielt, wollte fogleich die Tafel verlaffen und man hatte Noth, ihn zu befanftigen.

"Durch La Roche's hetereien zerfiel Wieland im ersten Jahre seiner heirath mit Stadion vollig, der sich nun durch bittere Ausfälle auf W. in einem Schreiben an den biberacher Rath rachte, von niederträchtigen Menschen sprach, die bei ihm vorlieb nahmen u. s. w.

Jebermann im Rathe mußte, bag bies auf ben Rang: leidirector Wieland ging. Diefer fah fich baber bewogen, laut zu erflaren, bag er mit Stabion alle Berbinbung abgebrochen habe und ihm ichon nach Gebuhr auf feine Grobheiten an ben Rath officialiter ant: morten molle. Man nahm bies einstimmig an-Bum Glud trug ber regierenbe Burgermeifter, ber bert v. Ben, ber B.'s einziger Freund im Rathe mar und mit ihm oft in Barthaufen gefveifet hatte, barauf an, daß biefer Brief erft von bem geheimen Rathe gefehen und fignirt murbe. 2B. griff nun in feiner officiellen Untwort ben Concipienten ber warthaufer Epiftel mit bitterm Spotte an, und that gar nicht, ob er wiffe, bag Stabion und La Roche felbft bie Concipienten maren. Das Wieland'iche Concept erbielt ben Beifall und bie Signatur ber übrigen Dit= alieber bes geheimen Rathe und ging fo nach Barthaufen ab. Dun erflarte Stabion ben Rrieg offent= lich gegen bie Reichsstadt Biberach, hatte aber bie Lift, bie übrigen Berren bes Rathe, benen bis jest immer nach ben Stabion'schen Mablgeiten ber Mund gemaffert hatte, fleißig ju fich einlaben ju laffen, wodurch er fie balb alle zu feinen Freunden machte, ben braven Burgermeifter ausgenommen, ber allein auf D.'s Seite ftand und ausbarrte. Stabion verbot nicht allein feinen Bauern und Unterthanen, irgend etwas von Lebensmitteln in bie Stabt jum Bertauf

zu bringen ober bort zu taufen, sondern La Roche reifete auch bei ben benachbarten Pralaten und Rid= ftern herum, und brachte es babin, bag vier bavon auch ihren Unterthanen verboten, etwas in bie Stadt ju liefern. Als nun bei Rramern und Sofern bas Behtlagen und Bermunichen baruber anging, infi: nuirte Stadion ben Biberachern, bas gange Unglud fame von bem unruhigen Poeten, bem Wieland, ber, ber ihre Stadt verwirre und fich auch gegen ihn groblich vergangen habe. Da hatte nicht viel gefehlt, bie Biberacher hatten Wieland ausgeliefert. Dur ber Burgermeifter vertheibigte ihn burch bie vom geh. Rath ffanirte Bollmacht. Inbef mußte B., ber, mit bem Beifte ber Alten genahrt, feinen Biberachern gern Despotenhaß eingefiogt hatte, biefen Merger allein in fich hineinschlucken und bekam barüber bas einzige Gallenfieber in feinem Leben. Denn fonft hat er von jeher die Gewohnheit gehabt, jeben Merger fo= gleich burch Ausbruche mit ben Worten ober ber Feber von fich zu geben und fich fo zu erleichtern, daß ihm nie ein Angriff etwas geschadet hat. Da= male fchrieb B. eben an feinem Agathon, ba= her die große Bitterfeit im zweiten Theile in ber alteften Ausgabe; benn in ben folgenden ift bies Alles weggeblieben, weil ihm biefe Gallenercremente felbft zuwider maren. Aber bies mar bamals bas einzige Mittel, fich Luft zu machen. Uebrigens

wurde Stabion balb ber armfeligen Schlafmugen von Biberach fatt und ging aus Berbruf und Langeweile auf fein zweites Gut Benninghaufen im Burtember gifchen. Rach einem Sabre ennupirte er fich bort fo, bağ er nach Warthausen zurudtam und burch Bermit telung ber Dabame La Roche zu einer Ausschnung felbft bie Sande bot. Run tam 2B. nach wie vor aufs Schloß und logirte fetbft mehre Tage ba, war auch noch ben Abend vorher ba, ebe ber 77jahrige Stubion an ber Bruftwaffersucht ftarb. Abende faß et noch in feiner Ducheffe in der Bibliothet und fragte 2B. auf's Gewiffen, ob wol Sofrates und Plato de bonne foi eine Unfterblichkeit behauptet hatten, und als bies 2B. bejahte, taugte bies nicht in ben Rram eines Beltmenfchen, ber von feinem zwanzigften Sabte aus bem Espion Turc und fpater aus Boltaire alle Spottereien gegen bas Chriftenthum eingesogen und ftets auf ben Lippen und im Bergen gehabt hatte. Den folgenden Morgen ließ er fich boch noch bei ver: schlossenen Thuren bas Biaticum mit auf ben Beg geben, ehe er ftarb. - Die La Roche antwortete im: mer, wenn fie gefragt murbe, mas fur eine Religion fie habe: ich bin meines Mannes Frau. Gin ande res Religionsbekenntnig brauche fie nicht zu geben."

<sup>(</sup>Den 20. Januar 1799). "Ich bin nur zwei Mal in dem Falle gewesen, meine Lage verandern gu

muffen. Das erfte Dal, ba ich von Biberach als Professor nach Erfurt berufen murbe; bann bieber. Beibemal war ich fogleich beterminirt. 3ch hatte Bortheil und Nachtheil ruhig abgewogen. Run mar bie Entscheibung leicht. Ich rif mich ungern aus Biberach los. Das Aade Biwaas, bas ich bort fo vorzuglich ausüben konnte; wo mich nicht einmal Journallectum und Beitungeblatter, infofern biefe bamale ichon ftattfanben, ftoren tonnten, wo ich in ber größten Unabhangigkeit von fremben Urtheilen nur meiner Phantafie nachhangen fonnte, mar fo unaussprechlich fuß und lockend fur mich. Aber es fam ein Reichshofrathsconclusum, welches ber Stelle bes Stadtfecretairs eine unangenehme Responfabilitat in Belbfachen aufburdete - eine Sache, Die -mir ftets außerft verhaft gewesen ift - und bies verlei= bete mir querft meine Stelle. Gin Affeffor beim Rammergericht in Weslar, v. Losfant, war fruber Secretair beim Graf Stabion in Maing gewesen und kannte mich von biefer Beit ber, war nun aber feit ber Erscheinung meines Agathon, in ben er gang vernaret zu fein ichien, mein marmfter Unbeter und glaubte, feinem gnabigen herrn, bem madern Rut= fürft Joseph Emmerich, gur Realisirung feiner Ibee, bie Universitat Erfurt blubend gu machen, feine mes fentlichere Sulfe leiften ju tonnen, ale wenn er mich auf alle Weise empfohle. Durch ihn murden nun

auch bie Unterhandlungen eingeleitet und ich ging nach Erfurt unter Bedingungen, die ich mir gang allein felbst gemacht hatte. Der Minister Großschlag war mein alleermögender Gönner und der Kangler Bengel ein steifer, taciturner, aber mir herzlich gewogener Mann, unterflütte ihn darin."

(26. Februar 1797.) "Ich fchrieb den Diogenes in meiner gludlichften Lebensperiobe in Erfurt, als ich, von ben verbrieflichen Acten meiner biberacher Rangleiftelle entfesselt, unter den vornehmften Bebinaungen meiner literarischen Kreiheit recht froh wurde. Denn meine Stelle in Erfurt war fo zwanglos, bag man mich fogar von allem Collegienlesen biepenfirt hatte und gufrieben war, wenn ich nur in Erfurt lebte. Indes las ich wirflich Collegia, nahm aber nie Geld bafur, welches fo weit ging, bag ich felbft einem Grafen einmal ein Drivatiffimum gratis las. Meufel, ein Mann von eifernem Gebachtnif, aber ohne alles Benie, Riebel, voll petillirenben Champagnergeistes, burch Rlopens Eingebungen gur Rlopf: fechterei und Oberflachlichfeit verleitet, und einige an: bere meiner bortigen Collegen boten Alles auf, mir bas Leben recht fuß zu machen; und hatten nicht bie Rranklichkeiten meiner Frau und ihre haufigen Niederfunfte meine Freude etwas gedampft, fo man ich vielleicht ju gludlich, übermuthig geworben."

In Erfurt las Wieland mit ungemeinem Bei-

falle eine Geschichte ber Menschheit nach Sselin, an welchen er sich boch nur wenig zu binden pflegte '). Rath Becker in Gotha war damals sein Zuhörer und sagte ihm oft während der Vorlosung das Verbum, welches er beim Abwickeln der Periode nicht sinden konnte. Er hatte sich zu diesen Vorlosungen nur einige Hauptsäte auf ein kleines Papier aufgeschriesden. Uedrigens hielt er einen freien Vortrag. Becker's abgöttische Verehrung erhielt dadurch einen großen Stoß, daß er einmal vor dem Glockenschlag in den Saal, wo Wieland in seinem Hause die Vorlesungen hielt, gehen wollte, diesen aber verschlossen fand und durch eine andere Thure Wielanden im Nachtzamisole mit einem Stocke drohend vor der Wagd stehen sah und ihn gewaltig auf sie lostoben hörte.

Wicland spricht stets mit ber innigsten Ehrfutcht von bem votigen Rurfursten von Mainz, burch den er nach Erfurt berufen wurde. Dort schrieb er seine Konige von Scheschian, die er, wie er versicherte, nachdem er einige Jahre am \*\*\*schen Hofe gelebt hatte, sich nicht mehr getrauet haben wurde, zu schreiben, weil er bann tausend Beziehungen im Leben ge-

<sup>1)</sup> Ein anderes Mal dußerte er gegen Beder, er habe Tfelin vier Wochen wiberlegt, bann aber ganz weggeworfen; benn er habe bas Collegium angeschlagen gehabt, ohne Iselin selbst genau gelesen zu haben.

funden hatte, die er damals, als er blos nach dem Ideale dichtete, nicht ahnete. "Wo hat man", fuhr er fort, "nicht Anspielungen entdeckt, die ich in meinen Abderiten habe sollen einfließen lassen, und doch ist außer der nurnberger Brunnengeschichte kein einziges neue Factum beim Niederschreiben der Abderiten von mir wirklich berührt worden."

## Bieland in Beimar feit 1772.

(20. Jan. 1799.) "Als mir von ber Herzogin Regentin die Antrage geschahen, den Erbprinzen hier zu erziehen, lockte mich wieder der Gedanke, einen Prinzen für künftiges Bolkergluck zu erziehen, mit unwiderstehlichem Reize. Ich wandelte damals in den Blumengarten meines goldenen Spiegels, den ich soeben geschrieben hatte 1). Einen so süßen Traum verwirklichen zu können, war der Stolz meiner Wün-

<sup>1)</sup> Den werben bie Erfurter beffer hingenommen haben; aber baß ein erster Professor ber Philosophie einen neuen Amabis schreiben könne, barüber (erzählt B. ein anbermal) hatten sie sich gekreuzigt und gesegnet.

fche. Freilich banden mich Seile ber Liebe und Dantbarteit an meinen guten Rurfurften Emmerich. Aber bagegen ftand ber Bebante feiner Sterblichkeit (und wirklich farb er ein halbes Sahr, nachbem ich in Beimar mar, mo mich in Erfurt eine Solle erwartet hatte) und bag ich jest in ein blos protestanti: iches Land tommen tonne. 3ch willigte in meine Berufung, wenn bie Bergogin Mutter es burch meine Borftellung babin bringen tonnte, bag mich mein Landesherr und Freund gern entliefe. Bu biefer Abficht mußte ber hiefige Minifter v. F. wiber feinen Billen einen bittenten Brief an ben Rurfurften von Maing Schreiben und ihm die Sache so bringend vorlegen, bag er es fast nicht abschlagen konnte. Die Untwort entsprach ber Erwartung. In einem furgen, aber trefflichen Sanbichreiben entließ mich ber Rurfürft, bat sich aber dies noch aus, daß ich ihm zum Andenken ben Titel: Mainzischer Regierungerath, auch in Weimar behalten mochte. R. hat mich in ber Folge bas Concept feines Schreibens felbft lefen laffen. - Bu ben Bebingungen, welche bie Regentin mir machte, gehorte eine Penfion von 600 Rthlr. Der Bergog hat mir aber 1000 Rthir, gegeben, bas Berzehren berfelben jeboch auf fein gand eingeschrankt. Bare bies Lettere nicht gemefen, fo mare ich vor brei Sahren aus bem belobten Weimar in mein liebes Schwabenland zurudgezogen. Der Plan war bamals so gut als gewiß; benn immer betrachtete ich mich als nicht recht einheimisch und auf bem hiesigen Boben eingewurzelt. Erst jest, da ich im Weimarischen angesessen bin, ist es mir, als gehöre ich zu biesem Lande und könne auch hier begraben werden, wo ich Grundeigner bin."

"Man legt hier auf entsetliche Aleinigkeiten einen großen Werth. Wie hoch hat man mir's nicht ans geschlagen, daß mir der Herzog die Jagdgerechtigkeit in meinem eigenen Garten erlaubt und die Freiheit zugestanden hat, die Hasen zu schießen, die meinen Gartenkohl abfressen."

(10. Novbr. 1794.) Wieland erklatte sich aufs neue sehr start gegen die Spidemie der Kantissichen Philosophie. Alle gute Köpfe müßten en masse gegen ein Unwesen aufstehen, das alle Humanität und Philosopie umzustürzen drohe. Ein Fürst solle die Barmherzigkeit haben, für die transscendentalen herren ein Tollhaus anzulegen. Rant's eigene Schriften würden als Denkmaler des subtissten menschlichen Scharssinnes bestehen, aber seiner Jünger Schriften würden wie Spreu zerstieben 1)."

<sup>1)</sup> Um biese starken Aeußerungen zu erklaren, muß man Wieland's Freundschaft zu herber, und was Grusber (Wieland's B. LIII. 256 u. ff.) darüber sagt, nachsehen.

Bafer, ber Ueberfeter bes in-Burich bei Fugli in vier Banden berausgefommenen Lucian's, war Wieland's Jugenbfreund. Wieland wollte, als er noch in Biberach mar, eine Ueberfepung Lucian's unternehmen. Da ließ ihm Bafer fagen, bag er balb bis jur Balfte mit feiner Ueberfepung Lucian's fertig fei, und nun ftand B. fogletch ab. Auch, ats er im 3. 1786 ben Entschluß zu feiner leberfetung faßte, prufte er erft noch einmal die Baferfche Arbeit, und als er fie burch Provinzialismen (Bafer war nie aus Burich berausgekommen) und Archaismen vollig ungeniesbar fand, befchloß er, fofort felbst Sand an's Wert zu le: gen. Wieland hat ein Maculatureremplar bes Lucian. Dies war lange Beit feine Lecture und Ger: viette, wenn er im Tempel ber Den Cloacina fag. Dier, gestand er mir, tonnte er fich oft felbft nicht genug iber bie glucklichen Wendungen und die Drigina: litat feiner Ueberfetung wundern, fodaß er einige Mal fogleich in feine Bibliothet lief, um zu feben, ob Lucian bier auch treu überfest fei, aber allezeit fanb, bag er bem Griechen fein volles Recht habe wiberfahren laffen.

Pomphaft war im Jahre 1772 die erste Ankunbigung des Mercur. Die beiden Jacobi, Fris und ber Duffelborfer, hatten große Beiträge versprochen und Subscribenten in Menge zusammengetrommelt. Attein schon in der ersten halfte des ersten Jahr-

gange fehlten Materialien. Frit Jacobi ichidte einige Recensionen ber Dufenalmanache ein . ber Unber einige Phantaffen, und bamit mar's aut. Bieland hatte bamals feine Alcefte im Ropf, lief in's Theater, wohnte allen Proben bei, und ber arme Mexur, ber noch bagu nicht einmal im Orte, fonbern in Rubolftabt gebruckt wurde, befand fich in flaglichen Um: ftanben. Go tam 1773 Bertuch bier an, und fand Alles in trauriger Bermirrung. Bieland bat ihn himmelhoch, er folle ihm beifteben. Bertuch ritt nach Erfurt zu Meufeln, überlegte mit biefem bie außere Form und beschloß, ihn nach Art ber engli: fchen Journale monatlich heftweise in blauem Um: fclage zu versenden. Siedurch betam er erft Umlauf und Abfat; benn beim erften Jahre hatten bie menigsten Substribenten, besonders bie, welche bie Sacobis zusammengetrieben hatten, bezahlt, und bie Herren Jacobi felbst wollten nun noch obendrein Do: norar haben. Wieland ftopfte feine Briefe' uber bie Alceste ein und machte sonft noch manchen Genie: ftreich, ber bem Mercur viel Unheil brachte. Beil er hochft ungern Geschriebenes lieft, fo machte er oft bie erfte Revision eines Beitrags, ben er auf gut Blud abbruden ließ, erft bei ber Correctur, und rachte fich nun, wenn ein Autor ihn berudt hatte, burch beißende und viele Berfaffer gang gurudichre: denbe Unmertungen. Ginmal ließ er bie erbarm:

lichste Subelei von Uebersetung einer italienischen - Novelle 4 Bogen lang abbrucken und wußte sich am Ende- nicht anders zu helfen, als durch die Schlussanmerkung: dies sei ein lehrreiches Beispiel, wie man nicht überseten musse.

Dft hatte Bieland wegen ber Auffage im Dercur Berbrieflichkeiten. Go wollten 3. B. mehre fach: fifche Offigiere wegen bes in ben Briefen eines Soppodondriften (Schulg) über bie fachfifche Armee gefallten Urtheils Genugthuung haben. - 3m Jahre 1776 warb Bertuch Geheimsecretair bes Bergogs und ba nun ber Buchhandler hofmann hier in Beimar ben Debit und die mercantilische Besorgung übernahm, trat B. jum erstenmal ab. 3m Jahre 1780 war Alles wieber fo fehr bofe, bag Bertuch aufs neue Theil nehmen mußte, um nur bie Dafchine nicht gang ins Stecken gerathen gu laffen. Sabre 1785 errichtete nun B., ber fich gar nicht mehr zu helfen wußte, einen formlichen Contract mit Bertuch auf gleichen Gewinn und Berluft, und bag ber Ueberlebenbe von Beiben ber Ramilie bes Anbern eine gewiffe Entschädigung geben folle. Balb tam Reinhold aus Wien und mußte Bieland's Berg und Tochter ju gewinnen. Run hatte 2B. gern für Reinhold bie Theilhaberschaft am Mercur gehabt, getrauete fich's aber. boch nicht, Bertuchen laut gu fa= gen. Es gab allerlei Berbriefitchfeiten. Enblich, als Diftor. Tafchenb. X. 19

Reinhold Bertuchen seine Heirath notisierte, machte ihm Bertuch mit seinem Contracte ein Hochzeitze: schenk. Indes dauerte die Freude mit Reinhold's Theilnahme auch nicht allzulange. Wieland zog Alles an sich und Reinhold führte oft selbst gegen Bertuch die bittersten Rlagen. (Aus Bertuch's Munde.)

Diese, eine ber altesten Zeitschriften Deutschlands, bat ihre ganz eigene Geschichte. Seit 1798 war Oberconsistorialrath Böttiger ein stiller herausgeber und Redacteur, tam aber mehrmals mit Wieland tros Beider wechselseitiger Achtung, in sehr starke Disserenzen, welche fast einen Bruch herbeigeführt hatten. Endlich wollten Beide nichts mehr mit der Sache zu thun haben und Böttiger, der doch Wielanden gern einige 100 Athlie, jährlich gerettet hatte, schlug ihm vor, einem jungen, zum Theil in diesem Geschäftschon gebrauchten Mann die Rehaction zu übertragen. Darüber schrieb Wieland 21. Octbr. 1798 solgenden Brief:

Demanftabt, ben 21. October 1798.

"Ich erfahre es nur zu fehr, liebster herr und Freund, bag alte Leute, bie sich, wie ich, in eine tieine Schneckenhand: Welt zurückgezogen haben, vor ber Unart einer gewissen egotstifchen Einseitigkeit und bem baraus entspringenben hablichen Lafter ber Intolerand, übermäßiger Empfindlichteit und allzustrenger Foberungen an bie ehrlichen Leute, die mitten unter

ben Menschen und in allen ihren Verhaltnissen und Berwickelungen leben, nicht genug auf ihrer hut sein können. Also, lieber Bottiger, remitte nobis debita nostra sient et nos remittimus debitoribus nostris. Die Herzens meinung ist freslich immer gut bei mir; aber es gehört Ihre mir beinahe unbegreisliche Lenitat und Facilität bazu, meine Herzens erleichzterung en immer so gut auszunehmen, wie Sie bisher gethan haben und mit Gottes Hulse noch setznet thun werden.

Db Sie die Venerem Christianam (wie jener die driftliche Liebe überfette) fur ben theuern Son. v. M. haben wollen, etwas Behufliches ju meiner Erflarung, ftelle ich in Em. Liebben Belieben. - -Aber, 1. B., was foll ich ju Ihrem Borfchlage fagen, ben Mercur funftig burch & rebigiren gu laffen ? Das fieht boch einer fleinen muscipula fo ahnlich, daß ich nicht wissen wurde, mas ich bavon benten folle, wenn ich übethaupt geneigt mare, Arges ju benten und nicht bebachte, bag Gie Ihre Billete gewohntich in a hurry schreiben muffen und baber auch, ale Gie mir jenen Ginfall, fowie ihn ber bewußte Kakobamon in Ihre Feber hatte ichlupfen laffen, bruhwarm mittheilten, nicht Beit hatten, ihn von vorn und hinten etwas genauer ju befehen. Denn ba hatten Sie unfehlbar mahrgenommen, 1) bag ich burch biefen Borfchlag aus bem Regen in bie Traufe 19\*

kame; 2) daß dadurch der zeitherige beträchtliche Artikel: In = und ausländische Correspondenz, natürlicherweise weise wegsiele, der doch, wie es scheint, das ist, was die Leser in und außer dem heil. römischen Reich, a potiori wenigstens, am meisten interessit; 3) daß Ihre Freunde und Correspondenten in Wien, Berlin, Leipzig, Halle, Dresden u. s. w. dann auch ganz sachte mit ihren Beiträgen zurückblieben, nothsolglich also 4) der Mercur gar bald ins Steeden gerathen und somit das: "ohne mich könnt ihr nichts thun," zu meiner Beschämung und zu Ihrem gerechten Triumph (wenn auch nur im Stillen) zeitig genug an den Tag kommen würde.

Lassen Sie uns also gerab' und offen mit einander sprechen und handeln. Ich mag mit der Redaction und Correspondenz des Mercurs nichts mehr zu thun haben. Sie schicken sich zu Beidem ganz vortrefflich (benn die notulae, wovon letzthin die Rede war, sind doch nur zufällige casus pro amicis et commensalibus und mit einer jedesmaligen Anrufung des heiligen Geistes kann Ihnen so etwas wie die Pindarisation des wackern Freundes und versisiculus D....f. wider Ihren Willen nicht begegnen, zum Wollen gibt aber der liebe Gott eine gratiam sufficientem. Also, wie gesagt, ich kenne Niemanden, der sich zur Redaction eines Journals besser schieden, als Dero Liebben; nur sehlt Ihnen unglücks

licherweise zu einer fo punktlichen Erfullung ber Stanbes = und Berufspflichten eines Rebacteurs, wie bie Ratur ber Sache fobert, bie nothige Beit und Duge. Go überladen mit allen Urten von Berufe: und anbern Geschaften, literarischen Urbeiten und Beforgungen, Briefe lefen und Briefe fchreiben ic. ic., fann Ihnen Niemand salva conscientia weber gumuthen, noch salva prudentia von Ihnen erwarten, bag Sie alle Manuscripte fur ben Mercur vorher mit forgfaltiger Prufung von a bis w burchlesen und alle gebruckte Bogen felbft revidiren follen und werden. Wie biefem Sinderniß ber Fortfegung bes Mercurs zu begegnen fei, febe ich dato nicht ein; indes konnte ich meines Orts auch an bem officium suum taliter qualiter facere et mundum ut currit, sinere currere mir wol genugen laffen, infofern Gie fich entschließen konnten, sich von Januar 1799 an auf bem Titel bes Mercur als Mitherausgeber gu bekennen und in einem kleinen Borbericht fich als allein für bie etwa funftig paffirenben Menfchlichkeiten und salva venias etc. im Manerschen Geschmad verantwortlich zu erklaren. Aber auch bies kann und barf ich Ihnen nicht ansinnen. Gie felbft muffen fich ultro bagu entschließen .... Bleiben Sie mein Freund, fo lange es menschenmoglich ift."

(Den 29. Mai 99.) "Ich habe nie einen Eib geschworen ober eine Berpflichtung feierlich auf mich genommen. In Biberach wurde ich burch eine tai: ferliche Commiffion in bas Amt eines Stadtschreibers eingefest, über beffen Befegung fich ber tatholifche und protestantische Magiftrat viele Sahre geftritten batten. Da ich anfänglich die Stelle provisorisch verwaltete, verpflichtete man mich burch feine Gibformel und fpater batte man ju großen Refpect vor ber taiferlichen Plenipoteng. 216 ich bier in Beimar Inftructor bes Erbpringen geworben mar, fagte mir ber Graf Gorg, man wurde mich ersuchen, im ge beimen Confeil einen Berpflichtungseid auf die fom: bolischen Bucher abzulegen. Ich erklarte, bag, wenn man barauf bestände, ich fogleich einpaden und fortgeben wurde. Dies hinterbrachte Gorg ber Regentin und es ift nie wieber bavon bie Rebe gemefen. Best verlangt man, ich foll ben Lehnseid ablegen (jum erften Dal muß man in eigner Perfon erfcheinen); ich hoffe, ber Bergog wird mich bispenfiren bie Sache per mandatarium abthun laffen. Wie. fann ich alter fcwacher Dann fcworen, bag ich ben Rurft mit Leib und Leben vertheibigen wolle?

In der Beit, wo Wielanden durch die Xenien, bas Athenaum und die vielfachen Angriffe einer jun:

geren Literaturwelt so viel Kummer bereitet wurde, baß er wol ausrufen konnte, wie er bies um Deutscheland verdient habe, wurde ihm während des Besuches des hohen preußischen Königspaares (Jul. 1799) in Weimar eine wohlverdiente Anerkennung zu Theil.

(5. Jul. 1799.) Bieland verbat's fich fogleich, an die Tafel gezogen zu werben, und wurde daher wahrend ber Borftellung bes Ballenftein vom Bergoge felbft bem Ronige und ber Ronigin prafentirt. Der Ronig fagte: Er freue fich, einen Mann verfonlich tennen zu lernen, von beffen Schriften er Bieles gelefen batte. Er machte eine feine Bemerfung, wie vortheilhaft einem Dichter ber Aufenthalt auf bem Lanbe fein muffe; benn er wußte, baß Bieland in Demanstadt wohne. Endlich fagte et auch : "Es freut mich, bag bie Deutschen gerecht gegen Sie find und eine fo. fcone Ausgabe Ihrer Berte gemacht haben." Bieland erwiberte: Dies batten vielleicht andere Schriftfteller noch weit mehr verbient. Es fet vorzüglich Gunft feines Berlegers. Rein, fagte ber Konig, es ift Ihr Berbienft. -Die Ronigin fagte ihm : Sie batte feinem DRond und Monne ju Gefallen in Elfenach biefe gelfen, so hoch es geben wolle, erstiegen, und bezeigte ihre Bermunberung, als Bieland verficherte, er habe biefe Gegend blos im Boraus befchrieben, ohne fie noch gefeben zu haben, und bies fei ihm ofters paffirt,

bağ er in prophetischem Geifte Gegenstände so fchilbere, wie fie wirklich maren, ohne fie je gesehen ju haben. Run ging die Ronigin ins Detail über feine Schriften und zeigte große Belefenheit barin, vorzug: lich im Dberon. Bieland mar gang entzudt über ibre anspruchelofe, von aller Gefallsucht entfernte Gtagie. Die Schmeichelei habe nur die Grazien vervielfaltigt; er, ale ein guter Monarchift. habe von jeber nur eine einzige Grazie geglaubt und beute bie volltommenfte Beftatigung feines Monotheismus ge-Dit bes Ronigs Rammerbiener, bem Geheim-Rammerer 28 ..... wurde Bieland bald vertraut; er nannte ihn einen fofratifden Rammerbiener. 216 biefer ihm fagte: Er laffe feine Tochtet boch nicht alle Schriften 2B.'s lefen, erwiderte biefer: Die meinigen burfen mich erft gang lefen, wenn fie verheirathet finb. Er bemertte gegen 28 ....: bag in ber preußischen Monarchie ber Abel noch zu gewiffen Stellen, vorzüglich beim Militair, befonders be-M.'s geschickte Apologie ber Sache. Det Erbpring von Medlenburg : Schwerin bat Mielanden um Gotteswillen, er folle ibm boch einen 3meifel lofen, der ihn langft beunruhigt habe. Er habe namlich gehort, Wieland habe gefagt, er zoge feine Clelia und Sinibalb noch bem Dberon vor!

Bekanntlich ging Bottiger 1804 von Weimar als Studiendirector des Pagenhauses (spater Ritterakades mie genannt) nach Dreeben. Seine Memorabilien über Wieland horen damit auf, desto zahlreicher wersden nun W.'s Briefe, der ihn schwerzlich auch als sein gelehrtes Drakel und Gedachtniß vermiste. "Ja, der Bottiger sehlt! der hat, glaub' ich, mein ganzes Gedachtniß mit nach Dreeben genommen!" Einen eigenen kleinen und über Entstehung, Schwierigkeit und Haltung der ganzen Arbeit sehr belehrenden Epklus seiner Briefe bilden die über seine Uedersehung der Ciceronianischen Spisteln an B., die wol in einem philologischen Journale mit Interesse gelesen werden würden.

hier aber fei erlaubt, anhangsweise einige, für die im ganzen Auffage festgehaltene biographische Richtung wesentlichere Stellen aus den Briefen B.'s an B. auszumahlen.

31. Mai 1804. Das neunzehnte Jahrhundert scheint mit großen Weltveranderungen geschwängert zu sein — wenigstens nach dem neuesten Portento zu urtheilen, wovon es in diesen Tagen entbunden worden. Wir deutschen Kechender stehen wie von einem Donnerschlag aus heiterm himmel angedonnert und staunen das neue abendländische Kaiserthum an, das auf einmal; wie Pallas Athene aus Jupiter's Haupt, vom Kopf zum Fuße gewassnet hervorgesprungen

fommt, und Europens Bewohnern eines von beiben, entweber allgemeine Ruhe ober allgemeine Umkehrung zu verkündigen scheint. Ich frage Sie nicht, was man an der Elbe dazu sagt? Uns andern musarum sacerdotidus geziemt über solche adonra ein heiliges Schweigen. Was den größern und größten Rachthabern geziemt, mussen sie selbst am besten wissen, oder wenn sie es nicht wüßten, desto schlimmer. Ich meines Ortes, der zum gemeinen Besten nur duch gute Wünsche beitragen kann, wünsche in meiner weltbürgerlichen Unschuld und Einfalt, daß man wie bisher fortsahren möge, den lieben Gott walten zu lassen, und indessen, bis das Schlimmste von selbst kommt, das Beste zu hoffen.

Aber über ben großen Weltbegebenheiten wollen wir unsere tres capellas nicht vergessen. Herr B. wird Ihnen bereits gemeldet haben, in welcher Noth wir uns befinden; ber arme Mercur hat seinen Sack ausgeleert und ausgeschüttelt, aber es siel nichts heraus und leiber haben wir es in der Philosophie des absoluten Nichts noch nicht so weit gebracht, das wir aus Nichts nur einen armseligen Heft von sechs Bogen, geschweige eine Welt construiren konnten. Lassen Sie sich also diesen Nothstand zu herzen geben.

17. Juni 1894. — Die bermaligen Weltbege: benheiten haben so viel Abenteuerliches und Hopper:

physisches, bag ich, um mich beffer an fie zu gewohnen, mich feit einem paar Tagen mit ben wundervollen Belben = und Rittergeschichten bes preux, vaillant et tres victorieux chevalier Palmerin d'Olive, Empereur de Constantinople und seines Sohnes Primaleon de la Grèce und feines ben Bater und Grofvater übertreffenden Entels Palmerin d'Angleterre unterhalte. Wer diefe Geschichten fich mahr ju machen vermogend mare, hatte bavon meniaftens ben nicht verachtlichen Gewinn, über nichts, mas in unfern Tagen geschieht, ju erstaunen und nie aus feinem Gleichgewicht ju gerathen, wie toll und heillos es auch in ber Welt zugehen mochte. Uebrigens muß ich gefteben, bag bie brei genannten 'Chevaliers errants fich's ohne allen Bergleich faurer werben laffen mußten, um Raifer ju werben, ale bes Empereurs Napoleon's Majeftat. Dag bie übrigen großern und fleinern Majestaten in Europia es ihm fehr ichwer machen burften, bavon fagt mir mein damonior bis dato noch nichts u. f. w.

22. Nov. 1804. — Wenn im Himmel etwas zu verdienen ist und Vater Teut ebensowol, als Bater Abraham offene Tafel halt, so wird Ihnen bereinst einer der besten Plate an derselben zu Theil werden, und dies blos zur Belohnung der grenzenlossen Geduld, womit Sie meine Saumseligkeit im Briesschreiben ertragen. Doch nichts mehr davon.

- 3ch arbeite an Gesprachen über bas Leben nach bem Tobe, worin ich (vielleicht thorichterweise) laut offentlich behaupte, mas andere gescheite Leute nur benten. Ich gebente bas Rind, weil es boch einen wohlelingenden Ramen haben muß, Euthanafia gu nennen. Die Beranlaffung, biefen Dialog ju fchreiben, gab mir eines ber abgefchmactteften Bucher, bie in unfern Beiten ans Licht gefommen find, unter bem Titel: Meiner Gattin wirkliche Erscheinung nach bem Tobe, von einem gewiffen D. R. B. (Bebel), ber bie Thorheit begangen hat, es unferm Bergoge zu bedieiren. Das Buch ift in feiner Art einzig. 3ch tonnte bem Gelufte nicht wiberfteben, mich ein wenig luftig über ben Menfchen gu' machen, beffen mit vieler Pfiffigfeit verbundene naive Dumm: heit und lacherliche Großthuerei über allen Begriff geht. Der erfte Dialog ber Euthanasia beschäftigt fich gang mit ihm und feinem Sannchen, die beiben folgenben aber geben tiefer in bie Materie, bie ber Titel anfunbigt. -

Run, liebster Freund, foll ich Ihnen billig auch etwas von unserer neu angelangten Erbpringeffin ') schreiben; aber bas Unbeschreibliche muß, wie Sofra-

<sup>1)</sup> Die jegige Frau Großherzogin.

tes fagt, felbst gefeben werben. Alles, mas ich Ihnen vor der Sand von ihr fagen fann, ift, bag unter al= len Erbentochtern ihres Alters Schwerlich Gine lebt, bie mit ihr zu vergleichen mare. Gie ift über allen Musbrud liebensmurbig. Es fcheint unmöglich, mehr angeborene Majeftat mit einer volltommenern Bescheibenheit und Unspruchslosigkeit und mit allem Unftand, aller Feinheit und Schicklichkeit im Betragen gegen alle Arten Menichen, furz mit bem moeπον, bas nur bie großte Welt geben fann, eine reinere Unschuld ber Seele, Bergenegute und Solbfelig= feit zu vereinigen. Ich banke bem himmel, bag er mich lange genug leben ließ, um bes befeligenben Un= schauens eines folchen Engels in jungfraulicher Beftalt noch in meinem 72. Jahre zu genießen. Mit ihr wird gang gewiß eine neue Epoche fur Belmar angeben, fie wird burch ihren allbelebenben Ginfluß fortfeten und ju hoberer Bolltommenheit bringen, was Amalia vor mehr als 40 Jahren angefangen hat.

17. April 1807. — Sie wissen nun vermuthelich bereits, daß unfre geliebte Fürstin (Amalia) an dem Tage, da Sie mir und unserer Freundin Louise Gochhausen zu ihrer Gesundheit Glud wunschten, ihre einst in so hohem Grade Liebe und Ehrfurcht gebieztenden Augen bereits auf immer geschlossen hat. Sie entschlief am 10. Nachmittags zwischen 3 — 4

Uhr sanft und schmerzenfrei an einem Nervenschlage. Was wir an dieser Fürstin verloren haben, wissen und fühlen Sie gewiß so gut und stark wie ich. Sie war in ihrer Art so gut die Einzige, als Friedrich II in der seinigen, und mit ihr verwelkte einer der würdigsten Zweige des edeln Guelsenstammes. Ihr Tod ist eine Calamität für Weimar und die Musen alle haben wol Ursache, an ihrem Grabe zu weinen. Quis desiderii sit pudor aut modus tam cari capitis? Beklagen Sie mich, der nach und nach beinahe Alle überledt, die er liebte, und in seinem 74. Jahre von drei ihm angehörigen Familien durch 70 Meilen gegen Nord, Ost und Süd getrennt ist.

(Ohne Datum, Enbe 1808.) — Die größte Schuld meines Stillschweigens trägt unleugbar der alte Cicero, und es muß wol ein unüberwindlicher Zauber sein, den er auf mich geworfen hat, daß ich über der Bemühung, meinen deutschen Zeitgenossen Briefe, die vor mehr als 1800 Jahren von ihm und an ihn geschrieben wurden, zu lesen zu geben, beinahe ganzlich vergesse, daß ich lebende Freunde habe, die von mit selbst Briefe erwarten, und an welche zu schreiben — wirkte jener Zauber nicht so tyrannisch — Neigung und Pflicht mich täglich erinnern würden.

In ber That, l. B,, ich widme alle Beit, worin ich ju arbeiten fahig bin, meinem Cicero, und

wenn ich die Feber endlich niederlegen muß, so versa= gen mir mein alter Kopf und meine von so vieljäht rigen Diensten abgenutten Augen allen weitern. Dienst, und beide sind der Ruhe so bedürftig, daß ich sie ihnen nicht versagen kann. Zu diesem Hauptshinderniß kommen dann noch so viele und mannichsaltige, größtentheils unvermeidliche Abhaltungen, Untersbrechungen und Zerstreuungen, welche Ihnen aus eigener Erfahrung zu bekannt sind, als daß ich mehr davon zu sagen nothig hatte.

Unter biefen mar nun allerdings bie größte, bie in dem abgefloffenen Monat fich ereignete; und et= was gang Außerordentliches, nie Gefehenes, nie Bebortes, nie in ben Unnalen bes gangen Menfchenge= schlechtes Gelesenes mußte es allerdings fein, ba es fogar ben Ciceronischen Ipnr mehre Tage lang unfraftig machen konnte. Wirklich war es ber Dube werth, 75 Sahre gelebt zu haben, um bas schwerlich jemals wiederkommende Schauspiel zu feben, welches in ben Tagen zwischen bem 5. und 11. October zwei Raifer, vier Konige und eine beinahe ungahlige Menge von alten, neuen und neuesten Bergogen, Fürsten und befternten und bebanderten Berren aller Urten une an= bern terrae filiis frei: und unfreiwillig gaben. D, warum konnten nicht auch Sie ein Augenzeuge biefer wundervollen Erscheinung an dem politischen himmel und der sonderbaren Wirkung fein, die fie auf unbefangene Augen und bentenbe Ropfe machte; benn fo etwas muß man felbft gefehen haben. Unter vier Mugen lagt fich allenfalls bavon reben, aber fcreis ben, aus mancherlei Urfachen, feinesweges. Aber follte man nicht glauben, ber Wundermann, ber uns biefes in feiner Urt einzige Spectatel gab, mußte im Befit bes berühmten Siegelrings bes großen Salomon fein? Sed manum de tabula. Sie fragen mich, ob Napoleon, ber mit Gothe zu Erfurt zwei Stunden fprach, auch mit mir gesprochen und welchen Einbruck er auf mich gemacht habe? Untwort auf bie erfte Frage: Ja; ber Raifer wollte mich fprechen und veranlagte die Bergogin, mich ju nothigen (benn ich sperrte mich, so lange ich konnte), auf bem glangenden Ball, ber ben beiben Raifern zu Ehren gegeben murbe, am 6. Octbr. ju erfcheinen. Ich erfchien alfo, in einem hofwagen abgeholt, balb nach 10 Uhr. 3ch war nur wenige Minuten ba, fo naherte fic ber Raifer, bie Bergogin stellte mich ihm vor; und er unterhielt fich mit mir (c'est qu'il faisait presque seul les frais de la conversation), nur ameimal auf ein paar Augenblicke fich entfernend, um bem ruffischen Raifer und bem Ronige von Baiern Plat ju machen - in Ginem fort bis gegen 12 Uhr, wo ich bas Stehen nicht langer aushalten tonnte und mich zu ber Unomalie genothigt fab, ibn um meine Entlaffung ju bitten.

Muf bie zweite Frage: einen fehr lieben und angenehmen. Sie tonnen fich nichts Ginfacheres, Un: fprucheloferes, Naturlicheres und Anmuthenderes benten, ale fein ganges Benehmen - nicht nur gegen mich, fonbern gegen Jedermann mahrend feines hiefigen Aufent: Mit mir unterhielt er fich wie ein Mann, ber weiter nichts als ein gebildeter Menich ift und fein will, mit einem alten Befannten feinesgleichen ou à peu près - In den ersten Tagen nach die fer mir unvergeflichen Unterrebung liefen allerlei von ziemlich entfernten horchern, ju Unfang berfelben, in einzelnen Worten und Sylben aufgeschnappte Ga=, gen, was ber Raifer mich gefragt und ich geantwortet haben follte - an welchen allen fein mahres Bort ift. (Er παροδφ. 3d habe bem Kaifer Napoleon ju Erfurt ben 10. October jum zweiten Dal (auf seinen Befehl) à son déjeuner aufgewartet ec.) Ich schließe aus gewissen Anzeichen, bag Sie mahrscheinlich Alles, mas von feinen Unterrebungen mit Sothe und mir ins Publicum fommen foll, im Moniteur werden ju lefen befommen. - Dies, I. B., fo wenig es Sie befriedigen fann, ift Alles, mas Sie über biefen Gegenstand schriftlich von mir lefen werben. Ronnten wir und von Ungeficht ju Ungeficht fprechen, fo murbe bie Ernte reichlicher ausfallen 1).

<sup>1) 3</sup>ch habe biefen Brief barum mitgetheilt, theils weil er

(30. Juni 1809). - - Frau von Stael mit ihrem Reifegefellen Sismon bi ift nach einem Aufent halt von gehn Tagen am 19. biefes von bier wieder ab und nach ihrem reizenden Coppet gereifet. (Bobl Dem, ber in biefer trubfeligen Beit ein Coppet bat!) Sie hat hier mehr als jemals gefallen, und es ift unter Allen, bie in biefer furgen Beit mit ihr gelebt ober fie zu feben Belegenheit gehabt (beren Rame freilich nicht Legion ift), etwas Ausgemachtes, bag fie liebenswurdiger gemefen als jemals. Gegen mich mar fle es in einem fo hohen Grabe, bag ich, wie ber ungeschlachte Sauswirth ber schonen Abigail, ein Berg von Riefel hatte haben muffen, um nur bes Geban: tens einer Wiberfpenftigfeit gegen bie unnachahmliche anspruchelose Grazie fabig zu fein, womit fie, wab: rend ihrer biesmaligen Epiphanie in Beimar, bie blendenben Strahlen ihres Genius milberte. In ber Nahe biefer außerorbentlichen Krau zu leben und fie alle vier Bochen ein paar Tage ju feben, mare fur mich, trot meiner 75 Jahre, ober vielmehr eben um biefer willen, ein beneidenswerthes Glud. In herrn Siemonbi babe ich einen Mann nach mei-

in die wichtigeren Lebensumstande mitgehort, theils weil sich einige Abweichungen von Dem ergeben, mas Gruber (Wieland's Werke LIII, 421 u. ff.) viel weitiauftiger hat.

nem Sinn und herzen gefunden und mich, nicht ohne Schmerz auf beiden Seiten, von ihm getrennt. Er schien eine besondere Anmuthung für mich zu haben und ließ sich zu dreienmalen durch das unfreundlichste Wetter nicht zurückhalten, mich hier zu besuchen, um ein paar Stunden unter vier Augen mit mir zuzubringen. —

Da ich bis dato noch nicht weiß, wie mein Cicero in ben öffentlichen Blattern behandelt wird was mich blos bes armen Gefiner's wegen intereffirt - fo gereicht mir Ihre mit jedem Ihrer Briefe erneuerte und bestätigte Bufriebenheit mit meiner Arbeit ju fo vieler Beruhigung, als ich nothig habe, um von ihrer Fortfetung nicht abgefchreckt gu werben. Ungludlicherweise tommt biefe Arbeit um funfundzwanzig Jahre zu fpat. Wer wie ein nadter Schiffbruchiger mit Sanben und Sagen um Erhaltung feines Lebens ringt - und bies ift boch ber Kall beinabe aller unferer Gprachgenoffen mas tummern ben Cicero's Briefe? - Das Unbegreifliche an bem heurigen Defcatalogus ift für mich nicht bie ungeheure Menge von Buchmachern, fonbern bag es außer Cotta in Zubingen (ben bas Morgenblatt und Gothe's D. Kauft noch über bem Baffer erhalt) noch einen einzigen Berleger in bem ehemaligen Deutschland gibt. - A propos! wie hat Ihnen bie Balpurgienacht unfere Ronige ber Ge= nien gefallen, ber nicht zufrieben, ber Welt gezeigt au haben, baf er nach Belieben Michel : Ungelo, Rafael, Correggio und Titian, Durer und Rembrand fein kann, fich und uns nun auch ben Spaß macht, au zeigen, bag er, fobalb er will, auch ein zweiter Sollen : Breugel fein tonne? 3ch geftebe, baf mich unbeschreiblich nach bem zweiten Theil biefer in ihrer Art einzigen Tragobie verlangt, von welcher man, mit viel größerm Recht als von Bilhelm Deifter, fagen tonnte, daß fie die Tendeng nicht nur bes verwichenen Sahrhunderts, fondern aller zwischen Mefchplus und Aristophanes und uns verfloffenen Sabrhunderte fei. Ronnte man nicht mit gleichem Rechte fagen: Gothe fei in ber poetischen Belt, was Napoleon in ber politischen? Konnen nicht Beide Alles, mas fie wollen, und wollen fie nicht immer bas Unglaublichfte und Beispiellofefte, unb wiffen es boch fo zu behandeln und herbeiguführen, bağ es jugleich bas Daturlichfte fceint? - Es ift Beit, bag ich meinem radotage ein Ende mache. -

Den 14. Septor. 1809. — Uebrigens bin ich ein Deutscher, ein Weltburger und ein Menfch; und ber verehrungswerthe Bourgoing '),

<sup>1)</sup> Damals frangof. Gefanbter am bresoner Dofe, ber Wielanden perfonlich tannte und hochschafte.

ber bie beiben letten Qualitaten mit mir gemein hat und in bie erfte fich leicht hineindenken fann. wird, ohne ein Gott ju fein, errathen, wie ich uber bie Ereigniffe unferer Beit bente und wie ich von bem unfäglichen Elend, welches burch felbige über einige Dillionen Menfchen aufgehauft worben ift, afficirt werbe. - Bon bem großen Manne, ber bie auszeichnenden Buge ber größten Romer bes 7. Sahr= hunberte ber Stadt Rom, ber Scipionen und Paul-Emile, ber Sylla, Marius, Sertorius und Cafar in fich vereinigt und jeden von ihnen, allein genom= men, übertrifft, glaube ich mir bie richtigfte Borstellung zu machen, wenn ich ihn ale ein auserwähl= tes Ruftzeug in ber Sand bes allmachtigen Beltregierers, ober in ber biblifch = Rlopftodifchen Sprache ju reben, ale einen von Gott herabgefenbeten To= besengel betrachte, bevollmachtigt, eine funbige Bett gu guchtigen, alles Unhaltbare vollends eingureißen, auf ben Trummern eine neue Schopfung bervorzurufen, einen neuen Lebensgeift in die erschlaffte verderbte Menschheit zu hauchen, und wenn er ben furchtbaren Theil feines Berufes vollenbet haben wird, in einer lieblichen Geftalt als Engel bes Friebens, als mohlthatiger Genius ber Denfch= beit zu erscheinen und als folcher fich eben fo alls gemein lieben zu machen, ale er jest allgemein ge= fürchtet wird. 3ch fann mir feine erhabenere Bestimmung benten als diese, und daher kann ich mit auch nicht einbilden, daß Er sich durch diese Borrstellung, die ich mir von ihm mache, beleidigt sinden sollte, wenn er Kenntnis davon hatte. Denn blos dadurch, daß ich ihn auf einem so erhabenen Standpunkt erblicke, glaube ich ihn in seinen wahren Berrhaltnissen und in richtigem Svenmaße zu sehen, und bloß der Gedanke, daß er selbst der ganzen Glorie seiner wohlthatigen Bestimmung sich bewust ist, kann die Hosffnungen in mir nahren, ohne welche es kaum möglich ware, den gegenwartigen Moment zu ertrazgen. Möge ihm bald das Glück zu Theil werden, den Janustempel für ganz Europa zu schließen und er hann wie ehemals Gifar Augustus ehen so sone

Bottiger hatte in bem bei Gofchen für 1810 erfchienenen Kriegs=Kalender S. 1—32 einen kleisnen Auffat über biese Unterhaltung unter ber Aufsschrift: Napoleon und Wieland bruden lassen, bem ein illuminirtes Bildchen beigegeben war. Was W. barüber schrieb (20. Dec. 1809), ist zu charaktezristisch für ihn, als daß es nicht mitgetheilt werden burfte.

"Ich bin Ihnen, lieber B., vielen und großen Dant fur zwei Schone Dentmaler Schuldig, Die Gie Ihrer Freundschaft fur mich im Oct. bes beutschen Mercurs und in Gofchen's Almanach gestiftet haben. Das lettere ift ein eigentliches Prachtwert und jugleich ein Meifterftud von Composition und fchriftftellerifcher Runftfertigkeit, ein zweifaches, mahrlich nicht leichtes Problem mit aller bagu erfoderlichen Keinheit und Gewandtheit aufzulofen. Aufrichtig gu reben, biefe meifterhafte Urt, wie Gie mich und fich felbft aus ber Sache gezogen haben, fonte mich fogleich wieder mit Ihnen aus, benn ich leugne nicht, bag ich beim Unblid ber Ueberschrift: Rapoleon und Bieland und ber Caricatur, woburch fie in ein fo fcanbalofes Licht geftellt wirb, in einen fo beftigen Born aufloberte, bag es ein Blud fur ben Berleger, ben Beichner und Sie felbft war, bag ich in biefem Augenblick nicht Jupiter Ceraunius mar

und genbe einen breifachen Donnerteil in meiner wiewol noch immer fraftlofen - Pfote hatte. Bie! rief ich, Rapoleon und Bieland 1), ber Behemoth und ein Rosenkaferchen? Wo bachte Freund Bottiger bin, ba ibm eine folche Busammenstellung entfuhr bie ichon unfern arglofen Deutschen auffallt, aber ben Frangofen, benen fo etwas gar nicht benebar ift, vollende gang impertinent vorfommen und bem armen, an Allem unschuldigen 2B. ein unaustofchliches ridicule geben muß? - Und nun erft bas vorangefeste Bild biefes ungludlichen N. und B.!! welches freilich blos auf G.'s Rechnung fommt, aber fo ausfieht, als ob es mit allem Bleif barauf angelegt fei, ben Raifer und meine Benigkeit lacherlich ju machen, mich, ber ohne Sut, in einem weißen Gillet und in Ramafchen bem Raifer gegenüberfteht und mit beiben Banben' eine Gefticulation macht, als ob ich viel gegen Das, mas jener fagte, einzumenben batte; - ben Raifer, indem ber Beichner ibn in einen bebonnairen, von feinen Grofthaten fdmaten: ben invaliden Unteroffizier verwandelt, der fogar bem armen Debanten gegenüber eine fo jammerlich : pof= firliche Rique macht, bag man nicht weiß, ob man

<sup>1)</sup> Ersteres Wort ift im Brief größer, letteres viel tiener als gewöhnlich geschrieben.

barüber lachen ober weinen soll. Das Empicenbste an diesem Bilbe ist, daß beide Figuren eine Art von mislungener Achnlichkeit haben und sogar etwas ausdrücken sollen, das sie zwar nicht ausdrücken, das aber doch zugleich die Intention und das Unvermögen des Mannes verräth, der sich einer Darsstellung untersangen hat, vor welcher gewiß selbst ein Rügelgen oder Füger sich gescheuet haben wurde. Doch genug und mehr als zu viel von diesem Scandalo magnatum. — Das Beste ist, daß man über Ihrem, in jeder Unsicht vortresslichen Aussah jenes gar balb vergißt und daß Sie auf allgemeinen Beifall, selbst (das N. und W. abgerechnet) bei allen verständigen Franzosen rechnen können. —

Den 16. Jul. 1810. — — Daß unsere im reinsten Sinne bes Wortes liebens wurdige Prinzessissen von Medlenburg Schwerin vermählt worben ift, ist Ihnen ohne Zweifel bekannt. Borgestern, Morgens um 8 Uhr, trat sie von den nassen Augen und heißen Wünschen aller sie liebenden Weimaraner begleitet die Reise zu ihrem neuen Bolke an. Dieser abermalige Berlust wurde mir sehr schwer, ja kaum zu ertragen sallen, wenn ich nicht moralisch gewiß ware, daß ihr Gemahl ihrer in jeder Dinssicht vollkommen wurdig ist, daß er sie und sie ihn so glüdlich machen wird, als sie und er vistor. Ausgenb. X.

glucklich zu machen und gemacht zu werden schigssind; daß sie, mit einem Worte, ein unter Fürsten seitenes Muster einer schönen, auf wechselseitigem Zutrauen und Wohlwollen gegründeten immer wachsenden ehelichen Freundschaft darstellen werden, und daß die neue Erbprinzessin von Meckenburg auf das Bolk selbst, unter welchem sie zu leben berufen ist; unvermerkt einen mit der Zeit sehr spürzbaren, wohlthätigen und die Keime manches Guten entwickelnden und belebenden Einfluß haben und diesem Lande vielleicht, ja wahrscheintich, Das werden könnte, was Amalie vor mehr als 40 Jahren dem weimarischen war, — wozu Sie, mein Freund, gewiß mit mir ein herzliches Amen! sprechen werden.

W. 13. Jan. 1812. — Run auch ein Bort von Ihrem alten Freunde, l. Bottiger. Cicero's Geist schwebt noch immer (propitius ut speramus) über ihm und wenn die hehren Spinnerinnen meinen Lebensfaden bis zum September 1813 zu verkingern belieben sollten, so ist gute Hoffnung, daß ich um selbige Zeit mit Bodmer's Körbchenmacher werde ausrufen können: Gottlob, das Körbchen oder vielmehr der Korb aller Körbe ist gemacht! Zwanzig Bogen vom 5. Bande sind nun fertig und 14 bereits abgedruckt und könnten Ihnen, falls es nicht schon geschehen ist, zugeschickt werden. Zu den übri:

gen 16 Bogen wird, si superis placet, bis zur Jusbilatemesse auch Rath werden. —

Sat Sie das größte literarische und metrische Runftwerk, bas mir feit vielen Jahren, ja (in fei= ner Art) feit ich lefen und urtheilen tann, ju Mugen gekommen, Bolf's Ueberfegung ber Bolken, nicht auch in Erstaunen gefett?' Sie ift ein Bunber in meinen Mugen, und beweifet unferm Bog, daß es moglich ift, allen Bedingungen, die er von einem vollkommen getreuen Ueberfeter ber griechischen Dichter fodert, genug ju thun, ohne bag man barum der deutschen Sprache Gewalt anzuthun braucht. Bolf (bem das Beiwort o nave, wenn je einem Philologen, in vollem Dage zufommt) bat die humanitat und Artigfeit gehabt, in bas Eremplar feiner Bolten, womit er mich beschenkt bat, eigenhandig zu ichreiben: "bem trefflichften feiner Borganger, Bieland, ber neue Ueberfeger." - 3ch gestehe Ihnen, daß es mir fehr wohl gethan hatte, wenn er in der Borrede ju feinen Bolfen nur mit 2 Beilen etwas gefagt hatte, bas mich glau: ben machen konnte, jenes Compliment fei fein Ernft gemefen; aber ba ift fein Wort, woraus Intlebende und Nachkommen Schließen konnten, bag er von mei: nem Dafein und von meiner trefflichen 1) Ueber:

<sup>1)</sup> Es bebarf mol taum ber Bemertung, bag bies 20 \*

fegung nur die mindefte Kenntniß gehabt habe. Erklaren Sie mir biefes Rathfel! --

Sagen Sie mir boch sub rosa, mas fur eine Wirfung haben Gothe's ober (wie er feinen Namen ichreibt und brucken lagt) Goethe's 1) Bahlvermandtichaften in Dresben, Wien, Leipzig und überhaupt im Dublicum gemacht und was urtheilen bie sani von "Aus meinem Leben Bahrheit und Dichtung"? Das erfte Mal verfummerte mit Alles, mas mir misfiel, ben Genug alles Deffen, mas mir gefiel; boch hielt bas Gine bem Unbern ziemlich bas Sleichgewicht; bas zweite Dal gab ich mir alle Dube, mich felbft zu taufchen und mir Alles gefallen au laffen. Das britte Mal legte ich bie Babl: verwandtschaften in die eine Bagichale und mein Ibeal eines guten Romans in die andere, und fiche ba, von bem erften Augenblicke an, ba bie junge Belbin bes Stude erscheint, fing die Schale bes

trefflich nicht Selbstlob, sonbern Anspielung auf Bolfs vom Ueberseher 2B. gebrauchtes Wort ist.

<sup>1)</sup> Wieland fest felbst die Bemerkung in einer Note unter: "daher ihn auch der Herzog von G. nie anders als Go e the zu nennen pflegt. Wer kann nun dasur, wenn ihm bei solchen dreisplbigen Goethe das griechsche poning sich aufdringt?

Goethischen Romans an zu steigen, und stieg, mit wenigen Abwechselungen, immer hober, bis sie endlich
an ben Wagebalken anstieß und dort wie an einem
kunstlichen Magnet hangen blieb. — Dafür habe ich
hingegen den ersten Theil seiner sogenannten Biographie mit großem Vergnügen gelesen, well ich ben
Schlüssel zu aller seiner positiven und negativen Inbividualität darin zu sinden glaubte. Doch davon
ein andermal; denn ich kann kein neues Blatt antegen u. s. w.

Den 7. Mai 1812: Diefer Gebante (Wieland fprach zuvor über die Guthanafie von Bottiger's alter frommer Mutter, Worte, die icon in ber biogra= phischen Stigge Bottiger's G. 64 und Beitgenoffen XLIII-XLIV S. 49 mitgetheilt find) - erinnert mich mit bem schmerzlichsten Gefühle an die zweite Nachricht. bie Sie mir von dem traurigen Rudfall unseres ehr= murbigen Reinhard (des Dberhofpredigers, mit bem Wieland auch befonbere über feinen Cicero correspondirte) in feine vorige martervolle Rrantheit geben. Wenn benn ja auch fein unerfesticher Berluft auf ben nicht weniger beklagenswerthen und unerfetlichen Berluft unferes Griesbach fo balb folgen foll und muß, welch ein hartes und herzemporendes Schickfal, bag ein fo vortrefflicher Mann, ber, nach menschlicher Weise zu reben, die gludlichfte Euthanafie fo mohl verbient hatte, burch fo fchrede

liche körperliche Leiben langsam aus seinem verdienstvollen Leben hinausgefoltert werben soll! — 3ch muß meine Gebanken verstummen heißen und die Keder einige Minuten niederlegen. —

Bie vieles, bester Bottiger, batte ich, ba ich enblich einmal wieber bagu gefommen bin, ein paar von Stunden, bie wie Augenblide mit mir bavon: fliegen, ju einem Brief an Sie zu erhaschen, wie viel hatte ich ju fchreiben, ju antworten, ju fra: gen u. f. w. Aber ungludlicher Beife, ober vielmehr gang naturlicher Beife. und ohne bag ich mich barüber zu beklagen berechtigt bin, ift es burch lan: ges Leben und eine - von einem Tage jum an: bern zwar unmerkliche, nach 365 Tagen aber nur gar zu merkliche und beinahe calculable Abnahme mei: ner forperlichen Rrafte fo weit mit mir gekommen, baß ich zu bem, was ich vor 30 Jahren in einer Stunde that, jest einen Tag, ja nicht felten weil bie Berhinderungen und Unterbrechungen von außen noch immer ihren Weg fortgeben - mehrere Tage nothig habe, und alfo ein immer armfeligerer, verbroffenerer und meinen Freunden unnüberer Brief: fteller werbe. Doch nichts mehr hiervon. Gewiß fagen Sie fich felbst Alles, mas zu meiner Recht: fertigung und Entschuldigung gedacht merden fann. -

Für alle zeitherige Mittheilungen meinen marmften Dant! Des philologischen Paneokrators Bolfs excusatio ist so höstlich, artig und freundlich gewandt und stylister als möglich; daß sie nichts entschulsdigt, hat sie mit allen Entschuldigungen gemein; es ist Natur der Sache. — Db Boß in Heidelberg wol im Ernst mit einer neuen Uebersetung der Wolken in den Kampsplatz treten wird? — Zum Schluß bitte ich Sie, meinem auf eine furchtbare Art abnehmenden Gedächtniß zu Husse zu kommen, und mir offenherzig zu sagen, ob ich Sie ersucht habe, Wolfen etwas von Dem mitzutheilen, was ich Ihnen wegen seiner Vorrede zu seinen Wolken schried? Leben Sie wohl, Lieber, und werden Sie nicht mude Geduld zu haben mit Ihrem von allen Seiten in Versall gerathenden alten Freund

Man hat sich barin gefallen, Wieland ben beutsichen Boltaire zu nennen, und in den Tagen unsmittelbar nach der Schlacht von Jena mag diese Parallele, unter welcher die Franzosen seine literazische Bedeutsamkeit am begreislichsten sinden mochten, nicht ohne Nuben gewesen sein, wenn er gleich natürlich bagegen sich verwahrte. So erzählt Johannes Falk in einem Briefe 1807 an Böttiger: Um Sonntage af Wieland mit und im Erdprinzen. Ein geistreicher Franzose machte ihm das artige Complis

## 464 Bieland in Beimar feit 1772.

ment: que Mr. Wieland étoit comme le Voltaire allemand, dem aber B. mit der artigen Bendung auswich: que pour être si insolent comme Mr. Voltaire, il faut au moins quatre cent mille livres de rente!" IV.

## Bezicht

bes

## Cornelius Ettenius,

faiferlichen Rotars und Schreibers beim apostolischen Archiv,

über die Reise des Legaten Vorstius, Bischofs von Air,

um dem romischen Könige und den deutschen Fürsten die allgemeine Kirchenversammlung zu Mantua anzusagen. 1536 — 1537.

Aus der Handschrift herausgegeben

nou

M. Arendt.

Unter ben Sanbichriften ber lowener Universitatsbi= bliothet befindet fich ein 76 Quartblatter haltender Band, ber folgenden Titel tragt: Legatio Reverendissimi ac Illustrissimi Domini, D. Petri Vorstii, Episcopi Aquensis, Belgae, Nuncii Apostolici, a Paulo III. P. M. missi in Germaniam, ad Reg. Rom. Ferdinandum, ad Principes Germaniae, tum Ecclesiasticos tum Seculares, etiam Protestantes, in Belgium vero ad Sereniss. Caroli V Sororem, Mariam, Hungariae Reginam, totins Belgii Gubernatricem, item ad Episcopos Belgii et Ducem Geldriae ut intimaret Concilium Generale, convocatum Mantuae, proxima 23 Maji 1537 celebrandum. Ubi et referuntur ea quae ipsi in hac legatione acciderunt, praesertim Smalcaldiae, quo Principes omnes Protestantes una cum Joanne Duce Saxoniae convenerunt. - Manuscriptum Authenticum, cum brevi Encomio Petri Vorstii et materiarum indice.

Diefer Titel icheint jeboch erft fpater hinzugefügt ju fein; Die ursprungliche Aufschrift findet fich auf bem ameiten Blatte bes Manuscripts in folgenben Borten: Liber Itineris et successuum ejusdem, facti per Reverendissimum in Christo patrem ac Dominum, Dominum Petrum Vorstium, Episcopum Aquensem ac Comitem, unius ex Sacri Palatii Apostolici causarum auditoribus locum tenentem; cum esset in legatione sua ad Germaniam, ad intimandum Generale concilium in civitate Mantuae celebrandum et ad diem XXIII mensis Maji, anni 1537 inchoandum. Incipit a Vienna Austriae, die Sexta Novembris 1536. Auctore Dno. Cornelió Ettenio, Scriptore Archivii Apostolici, ejusd. Reverendiss. Domini Petri Vorstii secretario. Die Sand: schrift ift vollstanbig und fehr gut erhalten, überall vollkommen leferlich, boch ohne zu große orthographiiche und fprachliche Genauigkeit abgefaßt. Die Schrei: bung ber Orts : und Personennamen scheint besonders vernachläffigt, eine fpatere Sand bat biefelben an vielen Orten corrigirt. Um Enbe bes Manufcripts befindet fich eine von bem Ranonicus und Protonotarius Carolus Major ausgestellte Bescheinigung über bie Muthenticitat beffelben.

Es ift bekannt, baß Papft Paul III bas augemeine Concilium, welches die ftreitenden Richenparteien feit langerer Zeit schon verlangt hatten, burch

eine Bulle vom 2. Juni 1536 auf ben Monat Mai bes folgenden Jahres nach Mantua ausgeschrieben hatte. Mehre bobe Burbentrager ber Rirche murben beauftragt, bies Ausschweiben ben verschiedenen gurften ber Chriftenheit bekannt ju machen und ihnen bie Unfagungebulle einzuhandigen. Für ben romifchen Ronig Ferdinand und die beutschen fatholischen sowol wie protestantischen Fürsten mablte ber Papft ben Pralaten Petrus Botftius, Bifchof von Aqui (Mir) in Savonen, einen geborenen Untwerpener, ernannte ibn zu feinem Legaten und gab ibm ein gang aus Niederlandern und Deutschen bestehendes Gefandtichaftepersonale bei, weil er bie Gefandtichaft felbft fo ben deutschen Fürften angenehmer zu machen hoffte. Außer bem zwischen bem Legaten und ben gu Schmaltalben versammelten protestantischen Fürsten Borgefallenen und einigen furgeren Undeutungen bei Pallavicin, Rapnaldus und Sleiban ift über ben Berlauf und ben Erfolg biefer Befanbtichaft, bie grabe in bie für die Geschichte ber religiofen Bewegungen bes 16. Jahrhunderts intereffanteste Beit fallt, soviel wir mif= fen, nichts bekannt geworben. Die Auffindung eines Manuscripts, in welchem ber Secretair bes Legaten, Cornelius Ettenius, ber ihn überall begleitete, genaue Rechenschaft von bem gangen Bergange ber Gefanbt= schaft und in einer Urt von Tagebuch eine vollstan= bige Geschichte berfelben gibt, erscheint baber in mehr

470

als einer Beziehung interessant, und die Beröffentlichung bes hauptsächlichsten Inhalts jenes Berichtes um so mehr gerechtfertigt, als neben dem auf den Broeck der Mission Bezüglichen noch eine Menge der mannichfaltigsten Rotizen, über den außern und innern Zustand der deutschen Länder und Städte zu jener Zeit und über die merkwürdigsten und hervorragendsten Personen, die damals auf dem Schauplat des politischen und kirchlichen Streites sich bewegten, barin enthalten sind.

Um ben Erfolg biefer wichtigen Gefandtichaft fo viel als moglich zu fichern, wurden bem Bifchofe von Mic die ausführlichften Inftructionen mitgegeben, von benen Pallavicin und Rannaldus, nach ben von ihnen benutten Originalen, Muszuge gegeben baben. Die genaue Befolgung diefer Instructionen erflart die fon: berbare Form ber Abfaffung bes Tagebuchs ber Dif: fion. Dem Legaten mar namlich aufgegeben worben, von bem Ronige und ben beutschen Rurften ein of: fentliches Beugnig barüber zu verlangen, bag bas Concil ihnen angefagt fei, ober fie menigstens zu beftimmen, bem Papfte über ben Empfang ber Bulle eine Anzeige zu machen, und außerdem bas bei ber Intimation felbft Borgefallene, Die gegenseitigen Aus: einanderfetungen, genau ju conftatiren. Bu biefem Behufe folle ber Legat in feinem Befolge beftanbig die nothwendigen Perfonen fuhren, um rechtsgultige

Protofolle aufnehmen und von Zeugen bestätigen lassen zu können. Der Versasser nun dieses Berichtes, Cornelius Ettenius, einer der Schreiber des apostolissen Archivs, wurde von dem Legaten zu diesem Gesschäfte bestimmt, und deshalb sindet sich in seinem Tagebuche zuerst immer die officielle, dem Protofole entlehnte Darstellung Dessen, was bei der Uebergabe der Ansagungsbulle an die verschiedenen geistlichen und weltlichen Fürsten Deutschlands vorgegangen war, und dann erst die Bemerkungen des Schreibers über Land und Leute, Sitten und Gebräuche, und was sonst seine Aufwerksamkeit in Anspruch genommen hatte.

Es ware ebenso langweilig wie ohne Ruben, ben Bericht des Ettenius Wort für Wort wiederzusgeben, denn neben den wichtigsten und interessantesten Notizen enthält derselbe zugleich auch eine Wenge der weitläusigsten und unbedeutendsten Details über durchaus indifferente Dinge, und das Streben, möglichst genau und ausführlich zu sein, läßt den Verfasser in Wiederholungen verfallen, die für den Leser höchst ermüdend werden. Wir ziehen beshalb vor, das für Geschichte und Characteristik jener Zeit Wichtige in einem gedrangten Auszuge des Ganzen zusammenzusstellen, dem wir einige Notizen über den sonst wenig bekannten Legaten vorangehen lassen.

Petrus Borftius, Bifchof von Aqui, murbe gegen bas Ende bes 15. Sabrhunberts ju Untwerpen in

einer angesehenen und beruhmten Kamilie geboren. Gein Bater Joannes van ber Borft war einer ber Schöffen ber Stadt Antwerpen und in Rolge vieler bem Konige und ber Stadt geleifteten Dienfte boch angesehen. 3m Jahre 1504 gelangte er zu ber bebeutenden Burbe eines oberften Ranglers von Brabant. Die Mutter war aus bem ebeln Gefchlechte berer von Thielt. Ihr Sohn Petrus machte feine Studien in ben Riederlanden, murbe fruh beiber Rechte Doctor und ging nach Spanien, querft in Staatsbienft, bann aber trat er in ben geiftlichen Stand und murbe, vielfach und von ben bochften Berfonen empfohlen, balb Bischof in partibus. Er aing nun nach Rom und belleibete bort am papitlichen Sofe mehre wichtige Memter, Die ihn in Die umnittelbare Umgebung bes Papftes brachten unb ihm Renntniß ber wichtigften Ungelegenheiten, die bamale in Rom verbandelt wurden, verschafften. Rarl V hatte ihn schon fruh gekannt und ihn mit ber oft bei bem Raifer bemerkten Borliebe fur bie Rieberlander ausgezeichnet; auf fein Berlangen murbe Borftius von Clemens VII ben Aubitoren des papftlichen Palaftes beigefellt, die mit den beutfchen Unaelegenheiten beauftragt maren. Bon Daulus III wurde ihm im Jahre 1534 bas Bisthum von Aqui in Savopen gegeben, und er balb barauf mit ber Genbung beauftragt, beren Bericht bier folgt. Rach

ber Bollenbung berfelben blieb er in ben Rieberlanben, wo er zahlreiche Prabenden befaß, und scheint sich von den Geschäften zuruckzezogen zu haben. Er starb im Jahre 1549.

Am 6. November 1536 ift mein hochwurdigster herr, Petrus Borstius, Bischof von Aqui und apostolischer Nuncius bei dem romischen Konige und ben beutschen Fürsten, in Wien angekommen und hat baselbst bei einem Notarius bes kaiserlichen Rathes, Namens Straßer, in einem schonen Hause, bei dem Thore, das nach der Neustadt führt, gewohnt.

Um folgenden Tage, einem Dienstag, besuchte ihn der hochwurdige Bischof von Wien, Dr. Johannes Fnber, der ein Mann von hohem Wuchse und großer Gelehrsamkeit ist, wohl beredt dabei und einsachen Wesens, wie ein gemeiner Priester einhergeshend. Er kam zu Pferde von vier Dienern begleiztet, die des Königs Ubzeichen trugen, dessen Kath und Beichtvater er ist. Er sud meinen Herrn auf den folgenden Tag zum Essen bei sich ein mit dem venetianischen Gesandten. Un demselben Tage kam der Cardinal von Trident nach Wien die Donau herab und wohnte bei dem Bischof von Wien in dessen Palast.

## 474 Bericht bes Cornelius Ettenius

Am Freitag ben 10. November ritt mein herr in die Burg, um den Konig ju begrußen. Er fand ihn im Rath, ju bem er jugelaffen murbe. Rach: bem er eine kurze Unrebe gehalten und vernommen, baß ber - Ronig ihn am folgenden Tage empfangen wurde, tehrte er nach Saufe gurud. Um Conn: abend nun, um die fiebente Stunde, ritt mein herr bem Cardinal von Tribent entgegen, ber fich jum Ronige begab. Nachdem fie mit ber Majeftat eine Beit lang in bem vorberen Saale gerebet hatten, gin: gen fie in die Rammer ber Ratheversammlung, mo für meinen herrn, bem Ronige gegenüber, ein Geffel bereitet mar, ber Cardinal aber faß auf einer Bant jur Linken bes Ronigs. Darauf bat mein herr fich verbeugt und eine Rebe gehalten, um bas allgemeine Concil angufagen, an beren Ende er bem Ronige auch ein authentisches Eremplar ber Intima: tionsbulle eingehandigt. Dann ift ber Carbinal von Tribent aufgestanden und hat, weil er bes Ronigs Rangler ift, die Bulle von bemfelben in Empfang genommen, und nachbem er mit bem Ronige ein Weniges berathen, in jenes Ramen gegntwortet: baf Se. Majeftat wohl verftanben habe, mas ber Legat im Namen bes b. Baters gefagt, und bafur feinen Dant bezeuge. Weil bies aber eine fchwierige In: gelegenheit fei und von großer Wichtigfeit, fo wolle Se. Majeftat fich baruber bebenten und reiflich ju

Rathe geben. Benn bas gefcheben, fo folle es bem Legaten angezeigt und ihm eine Antwort gegeben werben. Als dies gesprochen mar, hat sich ber Ronia erhoben. Es maren aber babei Biele von Abel und Rathe bes Konige jugegen; von unferer Seite befanden fich bort: Berr Jobotus Butfelter von Lubed, Propft, Berr Jatobus, ber Bruber meines hochwurdigften herrn, herr Philippus Rleritus, ich, Cornelius Ettenius, und verschiedene Unbere. Nachbem ber Konig aufgestanden war, ging er gur Deffe, die er mit ber Konigin vom Chore aus borte, ber Cardinal aber und mein herr blieben im unteren Auditorium. Die Meffe murbe in ber Kapelle bes Palaftes feierlich gehalten, mit figurirtem Gefang. Mein herr fagte, daß er nie etwas Gugeres gebort und bag bes Papftes und bes Raifers Rapelle weit babinter guruckstanden. Als die Deffe zu Ende mar, ging ber Ronig mit ber Ronigin, bem Carbinal und meinem herrn jum Imbif in Die Gemacher ber Ronigin, wo viele und ichone Soffraulein der Da= jeftat umberftanden. Nachdem ber Imbig genommen und bie Unterhaltung bei Tafel ein Beniges gemahrt hatte, beurlaubte fich ber Ronig bei ber Ronigin und führte ben Cardinal und meinen Berren in ben vorberen Saal, wo er ftebend und in unfrer Begen= wart auf bas angenehmfte mit ihnen auf lateinisch ju biscuriren begann. Gie fprachen zuerft von ben

Binben und Sturmen, bann von ben Balbern und Forften und wie man die Bolger nach einander fallen muffe, und zulebt von der Raad und ber Ratur ber Thiere. Der Ronig fagte, bag unter den Bo: geln bie Rraben allein burch bas Schnabeln empfingen, und baß es gewiffe Baume gabe, bie auch bie Unterscheidung bes mannlichen und weiblichen Geschlechts hatten, die Palmen namlich und ber Piftazienbaum, der Ruffe tragt gleich ben Bafelnuffen. Denn wenn nicht in ber Nachbarfchaft und im Ungeficht ber weiblichen Baume ein mannlicher fich befinde, fo feien bie weiblichen unfruchtbar, ein mannlicher Baum aber reiche bin fur 30 und mehr weib: liche, bie mannlichen felbft trugen nie. Rachbem fie foldes und Achnliches Bietes gesprochen, ging ber Ronia mit bem Carbinal in ben Saal ber Ratheverfammlung, mein herr aber nach Saufe.

Des folgenden Tages, einem Sonntag, bewirthete mein herr bei sich mit einem koftbaren Mahle ben herrn von Rochendorf, bes Königs Marschall, ben Grafen von Nagarolle; ben spanischen Kammerer Gusman und ben Neffen bes Cardinals vom h. Kreuz, bie alle der K. Majestät besondere Gunftlinge waren. Am Abend schrieb mein herr an den Papst und an den Erzbischof von Brundussum und den Secretair Ambrosius, und da wir unsere Briefe noch hinzuthaten, so wurde es ein gar großes Packet, das ich

felbst jum Postmeifter trug, weil ber venegianische Gefanbte, ber es mit bem feinigen gut fenden verfprochen, nicht Wort hielt. In bemfelben Tage bat auch der Bischof von Wien meinen Beren besucht, und nachdem fie fich lange mit einander unterrebet, hat mein herr mich gerufen und in Gegenwart bes Propites Jodofus Sutfelder von Lubed und bes herrn Cornelius von Samftebe, bem Bifchofe bie Anfagungebulle bes allgemeinen Concils und ein Eremplar bes zu Rom gemachten offentlichen Un-Schlages eingehandigt. Der Bischof hat meinem herrn barauf eine Schrift gegeben, worin er bezeugt, bag ihm das Concil verkundigt fei und er Alles, mas in feinen Rraften fei, thun wolle, bamit biefe Ungele= genheit trefflich von Statten gebe. Un bemfelben Tage habe ich auch 2 Gulben empfangen für ein Inhibitioneinstrument und 1 Gulben für eine Commiffion zu einem Beugenverbor.

Am Montag ben 13. November ritt mein herr mit bem Konig auf die wilde Schweinsjagd; es wurde ein Eber erlegt, ben der Konig mit eigener hand todtete. Der Konig sagte meinem herrn, daß er ihm am nachsten Mittwoch eine Untwort auf die Intimation des Concils geben wolle. Deshalb ritt mein herr fruh am Morgen jenes Tages zum Cardinal von Trident. Beide begaben sich zu dem Könige und nachdem sie einige Zeit im Bor-

faal mit ihm verweilt, gingen fie in ben Saal ber Ratheversammlung, wo bas Concilium war angefagt worben. 216 nun ber Ronig, ber Cardinal und mein herr niebergefeffen und viele vom Abel und Berren vom Rath umberftanden, erhob fich ber Carbinal und wiederholte mit mehreren Worten bie Intimation bes Concile, lobte ein fo heiliges Berk, fagte bem Papfte Dant und nahm ale ein gehorfamer Sohn bie Ginlabung an, versprechenb, baf er nach Rraften fich bemuben werbe, bas Begonnene ju einem ermunichten Enbe ju befordern, auch bag er perfonlich augegen fein wolle, wenn feine billigen Sinberniffe eintreten murben. Als ber Carbinal bies gesprochen, nahm ber Ronig fein Baret ab und neigte fein haupt jum Beichen ber Beftatigung. Darauf ftanden fie auf und wir wurden entlaffen. Der Serr von Rochendorf mit bem Marfchall und bem Ram= merer führten meinen herrn jum Imbig, wo noch zugegen maren ber ungarische Ambaffabor unb ber Rangler von Bohmen, ber ein wohlberedter Dann war, viele Scherze machend und hart uber bie romi: ichen Soflinge ichmablenb.

Am Samftag ben 18. fam ber Bifchof von Bien zu meinem herrn, und nachdem fie Berfchiedenes gesprochen, erzählte er ihm, Erasmus habe in seinen Schriften Bieles verbeffern wollen, wenn er am Leben geblieben mare, und ben Froben habe er ge-

rathen, nichts von feinen Buchern vor bem Concile wiederaufzulegen, ba Bieles barin geanbert werben muffe.

Um Sonntag ben 19. ift mein herr gum Ronig geritten, um von ihm Urlaub zu nehmen, wie ihm Abende juvor mar angezeigt worben. Bir fanben die Majeftat auf ber Burgmauer, einer Predigt zuhörend, die auf einem benachbarten Rirchhofe ge= halten murbe. 216 bie Predigt zu Ende mar, ift mein herr mit bem Ronige lange auf und niebergegangen und haben fie Bieles mit einander ge= fprochen. Als ber Ronig barauf in ben Borfaal gurudgegangen, hat er ben Beren Satobus, ben Bruder meines herrn, jum Eques auratus erhoben und ihn breimal mit bem Schwerte berührt, ihm auch eine goldne Rette gegeben, hundert Dufaten an Werth und von gar funftlicher Arbeit. Dann haben wir Alle ber foniglichen Majeftat bie Sande gefüßt und find hinweggegangen. Dich und einige Undere fuhrte ein Bekannter, ben ich in ber Burg hatte, in bes Ronigs Gemacher, um ein Uhrwert zu feben, bas fostbar und funftlich gemacht mar, von ber Große eines Mannes, vierediger Form, mit Gilber ausge= legt und umher die zwolf himmelszeichen und den Lauf ber Geftirne zeigend. Dies ichone Stud mar bem romifchen Ronige von ber Stadt Nuremberg gegeben worden. Buerft hatte es ber Cardinal Campegius für ben Papft Leo machen laffen, und bann mar es bem Clemens - bestimmt. Als biefer aber geftorben, ohne bag bas Runftwerk bezahlt mar, ba hat es bie Stadt Nuremberg getauft und hat aufer bem Silberwerth noch 1800 Gulben gegeben. Rad: bem mein herr mit bem Carbinal von Tribent gefpeifet, find wir nach bem wiener Beughaus geritten, was vielerlei Waffen und Kriegsmagen enthalt. Bon ba find wir nach einem großen Garten geritten, um ben Bogel Strauß zu feben. Der Bogel Strauß ift ein gar wunderbares Thier, Schenkel hat er und Rufe wie ein Ralb, und lang gleich benen eines Mannes, mit feinem Salfe aber reicht er weit uber Mannes Große hinaus; fein Sals ift eins mit fei: nem Ropfe, ber bem einer Gans gleich fieht. Er ift bewaffnet an ben gugen mit Bornern, baju ift er wild und ftreitfuchtig und verfolgt gar icharf bie Sunde; gewöhnlich frift er Safer und anderes Ge treibe, zuweilen aber auch Leber, Steine ober Gifen; ift er frant, fo verschlingt er als Arznei einen Stabl, ben er zu verdauen 24 Stunden braucht, fo groß ift bie Sige feines Magens, Richts bestoweniger aber ift er frostig und leidet, wenn es falt wird, beshalb haben fie ihm in feinen Rafig einen Dfen gefest. Dann ritten wir in bas Labyrinth, mas ein gar merkwurdiger und vergnüglicher Drt ift, mo fie ben Ball treiben und nach Scheiben Schiegen. In

bemselben Tage hat mein herr an ben Papst und einige Carbinale nach Rom geschrieben, und habe ich bie Briefe mit einem Packet nach Flandern, einem nach Utrecht und einem nach Bologna, alle zu bem herrn Antonius von Taris, bem Postmeister getragen. Zugleich hat mein herr auch von seinen Brübern verlangt, daß sie ihm 100 Goldgulden verabfolgen mochten, ben Gulden zu 16 Baten und 28 Stübern, und hat dem Dekan darüber zwei Wechsselbriefe gegeben.

Um Montag, ben 20., habe ich von bem Carbinale von Tribent Empfehlungsichreiben für bie Propfleien geholt, bie wir auf ber Reife befuchen wurden, und find wir fpat am Tage gu Pferd ge= fliegen und aus Wien geritten, auch mit einbrechenber Nacht nach Reuburg gekommen. Reuburg ift ein wohlbefestigt Stadtlein und hat ein großes Rlo= fter ber Augustiner Domherren, mit Propft und Dechant. Das Rlofter liegt an einem hohen Ort und ift febr fest und prachtig gebaut von bem b. Leopold, Markgrafen von Deftreich, ber hier auch mit Frau und Rind begraben liegt. Gie fagten uns in Neuburg, bag ber Turt vor dem Stabtfein ge= legen und mit einer Rriegslift vertrieben fei. Alle Einwohner namlich, Danner und Frauen und bie Leute jeglichen Alters und jeglichen Standes, haben Waffenhemden über die Rleiber gezogen und fich teck Diftor. Mafchenb. X. 21

auf die Mauer gestellt; da habe der Turt geglaubt, es seien eitel bewaffnete Knechte, und fei von dem Orte weggezogen.

Darauf find wir am anbern Tage weiter gejogen, gegen Ling ju und haben in ben Rloftern und Abteien übernachtet, Die am Wege liegen. Um 25ften find wir auch zu Ling angetommen. Das ift eine feine und feste Stadt, auf einem hohen Orte gelegen. Unten fließt ber Inn, über ben eine Brude führt, auf ber ber Turte gelegen. Da icheibet fic auch Dberoftreich von Nieberoftreich. Bon Ling baben wir ben Weg nach Salzburg genommen, und find unterwegs nach Bergengelgelt gefommen, wo ein Rlofter ber Gifterzienser ift. Che wir bort antamen, bat mein Berr zwei aus feinem Gefolge vorangefcict, um uns Quartier auf bie Nacht zu bestellen. 26 Die zurudtamen, maren fie verbrieglichen Muthes und brachten fcblechte Rachrichten, bas Rlofter fei arm und babe aus feiner Stiftung nur hundert Gulben Einkunfte. Darauf hat mein herr mit une berathen, ob wir bort hingeben follten. Da nichts Unberes in ber Rabe mar, fo gingen wir bin. Aber wir fanben grade bas Entgegengefeste von Allem, mas mir gefürchtet hatten. Denn obgleich ber Abt fagte, bas fein Rlofter von ben fieben feines Orbens, Die es in Deftreich gabe, bas armfte fei, fo bat er uns boch beffer aufgenommen und bemirtbet als iegend einer

auf bem gangen Bege. Mein herr hat ihm, well er fo arm fei, zwanzig Bagen gegeben.

Um andern Tage, ben 29., Schickte mich mein Berr nach Paffau voraus, um bem Bischof feine Untunft anzusagen. Um ein Uhr nach bem Mittag bin ich in Paffau angefommen und habe muffen über bie Donau zu bem hoben und festen Schloffe, wo bet Bifchof fich befand, hinaufgeben. 218 ich meine Briefe bem Rangler übergeben, tam berfelbe zwei ober brei Dal ju mir und fragte mich nach ben Burben und Titeln und ben Gefchaften meines herrn. Dann tam bes Bischofs Dechant mit einem herbergewirth und fagte mir, bag mein herr und wir bei bemfelben gut logirt fein wurben. Als mein herr fpat Abends, benn er hatte fich auf bem Wege berirtt, antam, murben wir auch trefflich aufgenommen und bewirthet und ber Bifchof von Paffau trug bie gange Beche. Um anbern Tage, wo bas Fest bes beiligen Anbreas gefelert murbe, tam bes Bifchofe Dechant, ein gar gelehrter Mann, ber ein Buch von ber Erziehung ber hunde aus bem Briechischen überfest batte, und fuhrte meinen herrn in bie Rirche, wo bie Ranonifer ihm nach ber Deffe ein Chrenges fchenk von brittehalb Bagen gaben und ber Bifchof ibn begrufte, bem er bes Papftes Breve jur Berus fung des allgemeinen Concils übergab. Weil wir den Tag nicht weiter reifen tonnten, benn bie Pferbe 21 \*

mußten wegen bes Eises geschärft werben, und weil es ein Festag war, wollten sie es nicht thun, so nahm mein herr bes Bischofs Einladung an und wurde gar prächtig bewirthet. Der Bischof von Passau ist ein mittlerer Mann, eher klein als groß, mit vollem Gesicht aber schweigsam und bescheiben, und nur zuweilen lächelnd. Er hat meinem herrn eine Landztarte von Deutschland gegeben, die uns wol gute Dienste geleistet.

Am Montag, ben 4. Decbr., fandte mich mein herr mit noch einem aus bem Befolge voraus jum Cardinal von Salzburg. Als wir ankamen, tam er grade von feinem Schloffe herunter und empfing uns freundlich und hieß uns in ben Forfter geben, bas bie befte Berberge in ber Stadt ift, bis er uns feine Befehle ichicen wurde. Darauf tam fein Gecretair in die Berberge und fragte, wieviel Leute mein Berr im Gefolge habe, und fonft noch mancherlei. Als bann mein herr felbft tam, bat ihm ber Cardinal zwei Rathe gefandt, die ihn bewillfommnet haben, und ibm faaten, ber Carbinal wurde ibm an bem Dor: gen nach bem Frubftud Mubieng geben. Bor ber Mudient ift noch fein Secretair zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob mein Berr ju Sug ober ju Pferd einzugiehen gebente, und als ich ihm geantwortet, ju Pferbe, ba find bes Carbinals Saus: hofmeister und ein andrer Secretair mit dem Maulthier bes Carbinals gekommen, bas gar fcon auf: gezäumt war und eine fammtne Dede trug, und bat mein herr barauf feinen Gingug halten muffen. Der Cardinal ift ihm bis an bas Thor feines Palaftes entgegengekommen und nachbem fie fich Beibe verbeugt, find wir ihm vorgeftellt worden und haben ihm bie Sande gefüßt. Er fagte ju meinem Berrn: Ihr habt mahrlich ein ichon Gefolge, bas muß ben Beiblein wohlgefallen. Dein herr erwiderte: fie find alle aus Niederdeutschland. Wir murben in einen großen Saal geführt, wo mein Berr feinen Auftrag erfulte und bem Carbinal, ale bem geiftlichen Saupte von Baiern, bas allgemeine Concil zu Mantug gu balten, ansagte. Der Cardinal übergab bas Breve feinen Rathen und bat meinen Beren, acht Tage bei ibm au bleiben. Als biefer aber abschlug, bie Lange bes noch zu machenden Beges vorschütenb, lub er ihn ein, wenigstens am andern Tage fein Schlof ju befehen, fich entschulbigend, wenn er ihn nicht begleite, ba er unwohl fei.

Am andern Morgen kam des Cardinals Secretair, um uns auf das Schloß zu führen. Das Schloß liegt hoch und ber Aufgang, obgleich mehrkachen Winzbungen folgend, ist sehr steil, doch kann man die oben zu Pferd hinaufreiten. Es hat viele Thore, von benen mehrere von Eisen; vor den beiden außerzsten zwei Brunnen mit Wasser, das aus dem

Felfen fommt, worauf bas Schlof liegt. Die Daupt gebaube liegen nach bem Morgen gu, gegen Dittag ist ein jaher Abhang, ber zu einem schon gelege nen Thale fuhrt, bas bis zu ben benachbarten, beinahe immer in Schnee glanzenben Alpen fich er ftredt. Gegen Mitternacht und Abend ftoft ein anberer Sugel an ben Schlofberg, von bem aus bie Bauern vor zwolf Jahren bas Schlof belagerten, mahrend fie die Stadt befest hielten. Der Cardinal war mit 140 Mann im Schlof, die Befatung wiberftand ber Buth ber Bauern auf bas tapferfte; fie verlor mabrend ber Belagerung nur einen Mann. Die Bauern muhten fich befonders, einen Thurm ju brechen, ber bei bem Sauptbrunnen fteht, aus bem bie Befatung ihr Baffer ichopfte. Bir faben bie Befestigungen, die febr ftart find, und bie großen Borrathshaufer, bie Beinteller und fieben Getreiber fammern voll Roggen und eine voll Beigen; die Borrathstammern find alle aus ben größten Quaderfteis nen erbaut, und bas Getreibe, bas in ihnen aufae schuttet, wird alle Monat einmal umgetehrt, fo foll es fich hundert Sahre bewahren; wir fahen Rom bort, bas fich feit 60 Jahren ba befindet. Darauf zeigte man uns bas Beughaus, bas angefullt mat mit Baffen aller Art. Da war eine neue Art Sandgranaten, bie blecherne Rapfeln enthielten mit fleinen Rugeln gefüllt. Ein Saal war gang voll von

neuen Befchigen, bie eben erft gegoffen, barunter maren febr lange Stude und andere, bie man Mortiere nennt. Die maren gewaltig groß. Dann zeigten fie uns auch Bombarden von Solg, mit fleben ober acht eifernen Ringen umgeben, bie hatten bie Bauern bei Belagerung des Schloffes gebraucht, aber fie hatten nur brei ober viermal bamit fchiegen fonnen, bann wurden fle unnut. Nachdem wir noch bie Festungswerte gegen Mittag gefeben, fuhrten fie uns in bie Gemacher bes Schloffes und guerft in einen großen Saal, mit feche Saulen aus rothem Marmor; an ber Dede waren bie Bappen aller Ritter gemalt, bie mit bem Carbinal bie Belagerung ausgehalten. Die eine von ben Saulen war von einer Rugel aus ber Bauern Gefchus getroffen. In einem anbern Sagle, mit schonem alten Bildwerke verziert, haben wir ben Imbig genommen; es waren brei Tafeln gebedt, auf jeder acht Berichte und mehr benn gehnerlei Bein. Darunter fretischer Bein und Abfonthenwein und Rofinenwein und tunefifcher (?) und athenischer Wein und ofterreichischer, mit benen allen wir einen wackern Rampf bestanden haben.

Am Donnerstage, ben 7., nahmen wir von bem Carbinale Ubschied. Mein herr sanbte ein Packet Briefe nach Rom an ben Papst und mehre Carbinale, mit einer Kifte aller Bucher, die in Deutschland fur und gegen bie Lutheraner erschienen waren,

und fagte bem Bifcof von Ehur, ber mit uns in berfelben Berberge wohnte, bas Concil an. Der Carbingt hatte in ber Berberge bie Beche fur une Alle bezahlt, die fich auf 30 Fl. belief, hatte unferm herrn auch fonft noch Geschenke gemacht. Un bem: felben Tage noch reiften wir von Salzburg fort und gelangten am folgenben nach Ebereberg, von wo mein Berr an ben Bergog von Baiern Botichaft ichidte, wegen feiner Gendung. Der Bergog antwortete, bas er bes Papftes Legaten in feinem Schloffe ju Dohenburg, wo er fich bes Jagens wegen aufhielt, em: pfangen wolle. Um 11. famen wir in Sohenburg an, und nach genommenem Imbif gingen wir jum Bergog, ben wir mit zwei Grafen und einigen Rathen in einem fleinen Saale fanden. Der Beriog ift ein großer Mann, von langem hageren Geficht und milben Unfehens. Mein herr fagte ihm bas Concil an, und übergab ihm ein authentisches Eremplar von ber Bulle, fowie Briefe von bem Carbinal von Salgburg, worin ein Breve an ben bairifchen Rreis fich befand. Der Bergog ging barauf mit feinen Rathen bei Seite, und nachdem er bie Briefe und die Bulle gelefen, gab er auf beutsch und fehr verständlich rebend, Untwort, bag er bie Unfage annehme, aber furchte, bag bas Concil feinen Erfolg haben werde, fo lange nicht Friede murbe amifchen bem Raifer und bem Ronige von Frankreich, beshalb mochte er ben Papft bitten, bas er baran hauptfach: lich und zuvorderst arbeite. Mein Berr ermiderte barauf, bag ber h. Bater Alles gethan, auch einen besondern Gefandten geschickt habe, um bies zu bewirfen, und bag Soffnung, wenn nicht bes Rriebens, boch eines Baffenstillstandes fei; ber Bergog fügte bann noch hingu, daß fein Bruder Ludwig oft ben Aufenthalt wechsele und ber Legat ihn nur mit Dube finden murbe, es fei baber binreichend, bag er, ber Bergog, die Unfagebulle fur ihn in Empfang nehme, worauf ihm bann bie Bulle übergeben murbe. Uls bies Geschäft beendigt mar, murben mir gur Bergogin geführt; bie ift eine Dame von großer Statur und bleichem Geficht aus ber Kamilie ber Markgrafen von Baben. Nach bem bestiegen wir bie Pferbe und rit= ten auf Munchen ju in Begleitung bes Marschalls und einiger herren vom hofe. Wir hatten guten Weg und tamen noch fruh in Munchen an, wo wir in ber Berberge gur Lilie am Martte logirten.

Am andern Tage verehrte der Rath der Stadt meinem herrn 16 Krüge, der herzog aber sandte ihm ein Wilbschwein. Wir gingen aus, um die Stadt zu sehen, die gar schon gebaut ist und breite Straßen hat, mit vielen Brunnen und Quellen; sie ist mit einer doppelten Mauer umgeben und einem tiesen Graben; auf jedem Thor steht ein gar fester 21\*\*

Thurm, in Summa ift bies eine fo fchene Stadt, wie je einer von uns eine gesehen hatte.

Am Mittwoch, ben 13., ritten wir nach Freisingen. Als wir nahe bei ber Stadt waren, tamen uns zwei Rathe bes Bischofs entgegen, ber von unserer Ankunft wußte, die sagten meinem Herrn, baß ihr Bischof krank sei am Podagra und am Stein und zu Bette lage und ihn nicht empfangen könne; daß er sie aber gesandt habe, die Botschaft des Legaten zu empfangen. Mein Herr wollte zuerst den Bischof selbst sprechen, da Zene aber darauf bestanden, daß er ihn nicht sehen könne, so gab er ihnen zulest die Ansageschreiben. In Freisingen selbst wurden wir auf des Bischofs Kosten bewirthet.

Von Freisingen sind wir auf Regensburg gezogen. Das ist eine freie Reichsstadt, die aber, gegen
ben Gebrauch der andern freien Stadte, einen Haupts
mann von kaiserlicher Majestat empfangt. Wir wohns
ten in einer Benedictinerabtei, die am Eingange der
Stadt liegt; der Prior wollte uns zuerst nicht aufnehmen, als aber der Abt dazu kam, mußte er wol.
Mein herr sagte das Concil einem Bicar des Bis
schofs an, denn der Bischof selbst kam nicht zur
Stadt. Er lebt auf einem Schlosse nicht weit von
der Stadt nicht wie ein geistlicher, sondern wie ein
weltlicher Kurft, und beshalb, glaube ich, hat er ges
scheut, mit dem Legaten zusammenzukommen.

Um andern Tage fandte mich mein herr voraus nach Lengfelb ju bem Pfalzgrafen Philipp. Der Pfalzgraf wohnt auf einem hohen Schloffe, das auf einem fteilen Berge liegt und ringe von Balb um= geben ift. Geine Leute fagten mir, bas fei bas wilb= reichfte Land in Baiern, benn ihr herr fonne, wenn er wolle, an einem Tage 300 Wildschweine gusam= mentreiben, und ber Rurfurft habe einmal mit bem Pfalzgrafen in einem Jahre 1040 bavon erlegt. Als ber Legat ankam, empfing ihn ber Pfalzgraf am Eingang bes Schloffes mit großer Freundlichkeit. Der Pfalzgraf ift ein junger Mann von hohem Buche und feinem Unfehen; boch fab er franklich aus, er war mit bem Raifer in Frankreich gemefen und hat bort viel gelitten, bie meiften ber Seinigen verloren und ift felbft fcmer frant geworben. herr fagte ihm auf lateinisch bas Concil an und übergab Bulle und Breve, ber Pfalzgraf antwortete auf beutsch, er wolle sehen und mit feinen Rathen berathen und bann weitere Untwort geben, einstweilen nehme er bie Auftrage bes Legaten an; er fagte bann noch, baß fein Bruber Otto Beinrich jum Ronige von Polen gezogen fei, und er ftatt feiner bie Un= fagebulle empfangen wolle. Worauf mein herr fie ihm übergab.

Um Mittwoch, ben 20., fandte mein herr einen von uns mit Botschaft zu bem Pfalzgrafen Friedrich

bei Rhein, und empfing auch bes Pfalzgrafen Philipp Antwort, ber erklarte, was das Concil beträfe, wolle er thun, wie es einem christlichen Fürsten gezieme. Darauf ritten wir gen Neumarkt, wo der Pfalzgraf Friedrich wohnte. Der empfing meinen Herrn mit vieler Ehrfurcht vor seinem Schlosse und antwortete, als mein Herr ihm das Concil angesagt, ihm auch als Pfalzgrafen bei Rhein und Herzog in Baiern und Haupt des bairischen Kreises ein authentisches Eremplar der Bulle übergeben hatte, durch seinen Kanzler: er nehme Alles an und wolle später, nachdem er mit seinen Käthen berathen, weitere Antwort geben.

Am Tage barauf wurden wir zum Essen bei dem Herzoge geladen und wurden zuerst der Herzogin vorgestellt, die eine sehr junge Dame ist, des Raisers Nichte, von seiner Schwester, der danischen Konigin; mit der Herzogin waren sieben Hosstädlich nöch seiehen Kosstädlich wurde stanzosisch gesprochen und eine gar angenehme Unterhaltung gesührt. Nach Tisch gab der Kanzler des Herzogs Antwort auf die Intimation; die Antwort war, wie mein Herr sie erwartet hatte: der Herzog nehme die Ansage an und wolle ihr Folge leisten, auch Alles thun, was in seinen Kraften stände, um ein so heiliges Wert zu sochen. Am Abend haben wir wieder reichlich zur Nacht beim Herzog

gegeffen, obgleich es ein Quatember war, benn in Deutschland glauben auch die besten Christen, daß sie schon hinreichend fasten, wenn sie nur Fische effen.

Um 24. December tamen mir nach Gichftabt, wo wir bas Weihnachtsfest über blieben. Gichftabt ift ein mittelmäßiger Ort, ber in ben Bergen liegt, fodaß man ihn nicht eber fieht, als bis man barin ift. Dein herr wohnte mit Ginigen aus feinem Gefolge in des Bifchofe Palaft, wir Anbern blieben in ber Berberge zum goldenen Dchfen. Um 26. fagte mein herr dem Bifchofe bas Concil an, ale Bifchofvon Gichftabt und Glieb bes frantifchen Rreifes, und foderte ihn auf, in Person auf bas Concil zu tom= men, sowie auch die Pralaten feines Sprengels und bie Fürften bee Rreifes dazu zu ermahnen. Der Bifchof ermiderte burch feinen Rangler, bag er fur feine Perfon bie Intimation annehme, aber nicht verfprechen tonne, felbft auf bas Concil ju tommen, benn er tonne nicht ohne die großte Gefahr fich aus feinem Bisthum entfernen. Bas die Fürsten bes Rreifes betrafe, fo wolle er ihnen gern Unzeige geben, wenn ihm bas zufame, mas er nicht miffe; bie Pralaten wolle er auch bavon in Kenntnig feben und eine Recognition von ihnen verlangen; aber es batten viele bavon ihm ichon ben Gehorfam aufgefunbigt, und er fürchte, daß biefe alle Unerkennung wei= gern wurden. Darauf antwortete mein Berr, bag

es hinreiche, conftatiren ju laffen, baf bie Intimation ihnen gemacht fei. Das Alles wurde mit bem Range ler verhandelt, benn obgleich ber Bischof zugegen mar. fo nahm er boch nicht felbit Theil baran und fprach nicht ein Wort lateinisch. Er ift aus einer vornebmen Familie (Pappenheim), bie bes Reichs Bicemarfchallsamt hat, und in Abmefenheit bes Rurfurften von Sachsen, bem Raifer bas Schwert vortragt. Rach bem Effen fuhr mein herr mit bem Bifchof in einem Schlitten auf bas Schloß, bas auf einem hoben Relfen liegt. Am Abend tam ber Doctor &c von Ingolftabt ju uns, um unferm Beren feine Chrfurcht zu bezeugen und ihm feine Dienfte anzubieten. Er fagte, bag er bas bisher allen Runtien gethan Auch verehrte er unferm herrn fein Enchiris bion gegen bie Lutheraner. Er hatte mit bem Lega= ten eine lange Unterrebung, blieb auch zu Abend bei Tifch bei uns. Doctor Ed ift ein Mann noch bei ruftigen Jahren, mohlbeleibt und freundlichen Untlibes, von einfachem Wefen und gar nachlaffig in feiner Rleidung, aber munter und froblich in ber Unterhaltuna.

Am 28. kamen wir nach Dillingen, wo ber Bisschof von Augeburg in seinem Schlosse wohnt. Der Bischof empfing uns gar wohl und wir wurden bei ihm logirt, auch trefflich bewirthet, besonders in Wein, wovon zwei aus der Gesandtschaft mehr als genug

tranten und fich bann mit ben Schwertern zu Leibe wollten, wo ich fie benn auseinander gebracht habe. Im andern Tage fagte mein herr bem Bifchof von Augsburg, ber jugleich Saupt bes ichmabifchen Rreis fes ift, bas Concil an. Der Bischof empfing Alles mit großer Freundlichkeit, und versprach Alles zu thun, was er nach Gib und Pflicht zu thun schulbig fei, und fich als einen gehorsamen Sohn feiner Beilig= feit und bes papftlichen Stuhls zu bezeigen. Weil mein herr von Mugsburg aus nach Sachfen fich begeben mußte, fo übergab er bem Bifchofe von Muge: burg bie Intimationsbulle fur bas weltliche haupt bes ichmabischen Rreises, ben Bergog Ulrich von Burtemberg. Bei allen Berhandlungen mar bes Bischofs hofnarr jugegen und machte Alle lachen burch fein Reben und Singen. Nach Tisch zeigte ber Bischof uns feine Gemacher, Die mobleingerichtet find, aber boch vorzüglich einen philosophischen und ftudieneifri= gen Mann verrathen. Der Bifchof ift bejahrt und schon bei zwanzig Jahr im Amte. Seit mehren Jahren schon aber bleibt er in feinem Schloffe ju Dillingen und geht nicht nach Mugsburg, weil in ber Stadt die neue Lehre herricht. Er scheint ein guter Mann gu fein, heiter aber etwas weibisch. Er war bem Erasmus großer Freund, beffen Bilb er überalt in feinem Schlosse bat.

Am 30. December gingen wir nach Mugeburg.

Mein herr hatte Ginen vorausgeschickt, um bei bem Abt von St. Ulrich Quartier zu nehmen, ber weigerte es aber gang und gar, fagend, er fei frant und habe außerdem teine Bequemlichteit fur folche Gafte. Als wir in ber Stadt antamen, mußten wir lange berumziehen und murden endlich im "Rarpfen" auf bem Weinmarkt, nicht welt von der Fugger Saus, logirt. Am andern Tage betam mein Berr Briefe aus Wien, fur bie ich bem Poftmeifter 14 Gulben bezahlen mußte, weil fie mit einer besondern Doft geschickt maren; auch holte ich Gelb bei bem Berrn Rugger. Mein Berr ließ noch benfelben Morgen bem Burgermeifter wiffen, er moge ihm Ginige aus bem Senat fenden, mit benen er fich benehmen tonne wegen bes Auftrags, ben er vom Papfte habe. Um ersten Tage bes neuen Sabres tamen auch brei Genatoren, zwei altere und ein jungerer, ein Doctor, ber auf lateinisch verhandelte. Dein Berr übergab ihnen ein Eremplar von ber Intimationsbulle und ermahnte fie, ihre Rebner auf bas Concil zu fchicen mit hinreichenden Mandaten. Die Senatoren ermiberten, fie wollten bem Senate barüber berichten und auch am Abend Antwort bringen, ober am andern Morgen, ba ber gange Senat, ber aus 40 Senato: ren bestande, gufammenberufen werben muffe, mas nicht fo fcnell gefchehen tonne.

Im Nachmittag beffelben Tages tam ber herr

Untonius Augger, ber Chef bes gangen Saufes, uns fern herrn zu befuchen. Der herr Sugger fieht eber einem Staliener abnlich als einem Deutschen, boch ift er ein freundlicher Mann und noch fatholisch und hat fich lange mit dem Legaten unterhalten. Det Rath Schickte gegen Abend breißig Rruge: Bein jum Chrengeschent, bas Capitel ber Sauptfirche einen Da= gen voll Safer und ebenfalls mehre Rruge Bein, und ber Graf von Ortenburg, genannt Salamanca, lub. unfern herrn auf ben andern Zag gum Effen ein. Der Graf mar auf Werbung fur taiferliche Majestat in ber Stadt und wohnte mit feiner Gemahlin im Palaft bes Bifchofe. Um Dienstag, ben 2. Nanuar 1538, tamen die brei Genatoren, benen mein Serr bas Concil angesagt hatte, und brachten bie Untwort bes Senats, die babin lautete, daß, weil ber Rath eine Gemeinschaft bes driftlichen Glaubens habe mit bem Bergog von Sachfen und andern Furften und Berbunbeten, fo tonne er nichts Bestimmtes antworten, ale bie er mit Jenen fich berathen habe; wenn bas geschehen sei, wollten sie dem Dapfte Antwort fchicen. Darauf ermiderte mein Berr, fie mochten bas wol reiflich überlegen und antworten, wie es ber driftlichen Republik nutlich fei. Nachher hat uns ber herr Sugger abgeholt und fein haus gezeigt, bas gar groß und prachtig ift und vielerlei Bohnungen enthalt. Wir haben auch feine funf Gobne gefeben und seine Chefrau, die ein schönes Beib ift, aber aus niederem Stande. Er hat sie, so ju sagen, nacht genommen, denn er hat ihrem Bater ihre Rieber und Alles, was sie hatte, jurudgeschickt. Er zeigte uns auch die Sale und die Semacher, wo seine Bechscliere und Schreiber ihre Geschäfte trieben. Da die Post nach Flandern benselben Tag um 3 Uhr abging, so mußten wir fruh zurudkehren, um die Briefe zu rusten.

Bon Augsburg zogen wie auf Unfpach, jum Markgrafen Georg von Brandenburg. Bir tamen nun burch ein Band, wo Alle lutherifch maren, und wo in ben Rloftern ber Abt und oft auch Biele aus ben Monchen Weiber genommen hatten. Als unfer herr in Unspach angelangt war und nach bem Schloffe bes Markgrafen ritt, tam ihm biefer mit feinem Reffen Albrecht bis an ben Auf ber Treppe entgegen und bewilltommnete ibn, auf bas befte las teinisch rebend. Um Sonnabend barauf, ben 6. 34 nuar, fam ber Martgraf bes Morgens, um meinen herrn gur Deffe abzuholen. Als biefer aber erfuhr, bag bie Deffe nach bem neuen Brauch follte gefeiert werben, wollte er zuerft nicht mit bem Dartgrafen geben. 216 er aber borte, bag feine andere Reffe nach altem Brauch gelefen murbe, und weil fein eiges ner Rapellan frant untermege gurudgeblieben mar, fo ging er boch in bie Rirche. Ale wir hineinfamen,

wurde grade gepredigt über die wahre Andetung, weil in der Messe das Evangelium von der Andetung der brei Konige gelesen war und deren Fest war (doch arbeiteten Alle an jenem Tage); ein anderer Geistlicher las darauf nach der Predigt die Messe weiter fort, ganz auf deutsch, nur die Musici sangen auf lateis nisch, die Presaz und die Consecration wurden deutsch gesungen.

Nach der Meffe fagte mein herr dem Markaras fen bas Concil an und übergab ihm bie Breves für bie Kurften bes frankischen Rreifes. Der Legat erins nerte ben Martgrafen babei, bag er felbft einft fur bie Saltung biefes Concils gefchrieben, mas Jener beftatigte. Der Marfaraf, nachbem er bie Bulle und bie Breves angenommen, erwiderte, es fei bies ein fcmierig Gefchaft; er wolle überlegen, guter Rath tomme über Nacht. Mein herr entgegnete barauf: Je reifer die Ueberlegung, befto beffer murbe bie Ants wort fein, und obgleich er noch einen weiten Weg vor fich ,habe und munichen muffe, ichnell weiter ju tommen, fo wolle er boch, weil es in ber That eine schwierige Angelegenheit fei, die bas Beil Aller bes trafe, gerne warten. Rach dem Effen führte ber Markgraf uns ju ber Markgrafin, Die eine ichone, noch junge Dame ift, mit blonbem Saar und feiner weißer haut; sie ift eine Schwefter bes Bergogs von Sachsen. Der Markgraf bat zwei Tochter von ihr.

Der Legat feste fich an die Seite ber Markgrafin, und ein Jeber von uns tam zwischen zwei hoffranlein, die wollten gern tanzen, aber weil es ein Sametag war, so erlaubte unser herr es nicht.

Am andern Tage borten wir wieder bie Deffe nach neuem Brauch, babei murbe gepredigt barüber, bag die Worte "Blut und Fleisch" in verschiedenem Sinn genommen murben. Rach ber Deffe ließ ber Markgraf burch feinen Rangler bem Legaten feierlich Befcheid geben über feinen Auftrag. Der Rangler mar bis bahin abwefend gemefen, und Biele vermu: theten, er fei unterbeffen in Nurnberg gewefen, um mit ben Berbundeten ju berathen, mas fur eine Untwort ju geben fei; er mar aber ein mohlrebenber Mann und aus ben Schulern Melanchthon's. In feiner Untwort fagte er Rolgenbes : Buerft wunfche et Glud zu einem fo wichtigen Borhaben, befonbers wenn es redlich ausgeführt wurde und bas Concil frei beschickt werben tonne mit ficherem Geleit, wie es kaiferliche Majeftat versprochen habe auf bem Reichstage zu Mugsburg, und wenn ber Ort bagu berfelbe bliebe, ben die Majeftat bamals verfprocen und ber in Deutschland fein solle, etwa Soin ober Maine, und bann, wenn auch die versprochene Korm beibehalten wurde, bag namlich auf bem Concil nur über gemiffe Artitel verhandelt murbe. Ueber bie In timation felbit tonne er nichts Bestimmtes antworten,

ehe er nicht mit feinen Berbundeten in der Glaubenss fache barüber berathen hatte; wenn bas gefchehen, fo wolle er Antwort entweder bem Legaten ober bem Papfte fchiden. Bulest empfehle er fich, feine Bruber und Reffen bem beil. Bater. Darauf erwiderte mein herr bem Furften : Bas bie Sicherheit bes Rommens betrafe, fo wurden die Beleitebriefe nicht fehlen, von Seiten bes Raifers fowol, wie bes Papftes und bes romifchen Ronigs, bas habe ihm ber Ronig noch ausbrudlich in Wien gefagt, und ihm Auftrag gegeben, wenn Giner darüber Schwierigkeiten mache, folden in feinem (bes Konigs) Namen ju verfichern, daß Alle, die jum Concile kommen wollten, bergleichen betommen murben. Ueber ben Ort, fo miffe er nicht, mas ber Raifer verfprochen, Mantua fei aber bagu febr geeignet und die Deut: fchen konnten es nicht gurudweisen, benn es liege ibnen nahe, ftebe unter bem Reich und nie fei bort eine Controverse über Religionesachen im Schwunge gewefen. Das Concil felbft folle ein Generalconcil fein, zur Abstellung ber Misbrauche, wie ber Brrthumer fowol und Controverfen in ber gangen Chriftens beit und zur Erhaltung bes allgemeinen Friedens. Die Untwort, daß nichts Gemiffes gefagt werden tonne, ebe ber Markaraf mit feinen Bunbesgenoffen berathen habe, wolle er bem Papfte mittheilen, fowie die Em= pfehlungen beforgen. Dach bem Geschäfte gingen wir

ju Tifche, wo ber Martgraf wieber vom Concil anfing und fragte, wer bort richten und ftimmen murbe, worauf mein herr antwortete, bag bie Stanbe und Barben, bie auf ben frubern Generalconcilien geflimmt batten, bier auch wieder ftimmen murben. Dann tam er auch einmal auf die Beleitsbriefe gu rud und verlangte, daß biefe fogleich ausgefertigt mer ben follten und ber Legaf einen befondern Boten beswegen fchicken mochte. Unfer herr erwiberte, er wolle, fobald ihm moglich, barüber fcbreiben. Rach Tifche fandte mich mein Bert nach Rurnberg voraus, bie Cavaliere aber von ber Gefandtichaft gingen mit ber Kurftin und ben Soffraulein tangen. Die Kurffin gab ihnen goldne Ringe und Bander auf ben But ju fteden, meinem Beren aber verehrte bet Markgraf einen großen golbenen Becher. Bei Tifc batte er uns aus einem Becher trinfen laffen, wie ich nie einen größeren gefeben, ben wir nur in vier und amangia Bugen leeren tonnten. 3ch tam felbigen Abend noch nach bem Rlofter Beilbronn, ba ein Beilquell ift, beffen Baffer man trintt und von bem bas Rlofter ben Ramen hat. Dort hatten bie Monche auf bes Markgrafen Befehl bie Rutten abgelegt und feierten bie Deffe nach bem neuen Brauch. Dort ift auch bas Begrabnif ber Martarafen von Brandenbura.

Am 8. Januar gab Markgraf Georg meinem

herrn bas Geleit bis gen Beilbronn, und gab ibm bann neun Trabanten mit, bie ihn bis nach Rurnberg führten, mo er am 9. anlangte. Der Rath fanbte ihm zwei Ritter entgegen gur Bewilltomm: nung. Bir logirten in ber Berberge jum golbenen Rreug. Bald nach feiner Untunft ließ mein Bert ben Rath einlaben, ibm einige Senatoren ju fchiden, benen er feinen Auftrag ausrichten tonne. Gleich banach-kamen zwei Senatoren', bie 32 Rruge Bein und viele Kifche bem Legaten verehrten und ihm gus gleich fagten, er folle nichts furchten, benn ber Rath ließe gute Wache halten. Und fie schickten in ber That auch gleich nachher 6 Bellebardiere in bie Ber berge, die Bache hielten. Bas die Geschafte betrafe. weswegen ber Legat gefommen, fo bate ibn ber Rath, ju verziehen, benn alle Senatoren feien beute auf einer großen Sochzeit. Wir faben auch wirklich, als wir auf bem Rathhause maren, eine große Babl von-Senatoren, alle feietlich und mit Marberpelamert aes fleibet, in bas Rathhaus einziehen mit vielen Frauen und Jungfrauen, die gar toftbar gefleibet maren, und mehr benn funfzig von ihnen trugen nach alter Sitte rothe Rleider; die Braut hatte einen Arm bloß bis an ben Elinbogen, ber Arm mar gang mit golbenen Ringen bedeckt. Ich habe in meinem Leben nicht einen folden Sochzeitsprunt gefehen. Die Genatoren tangten wie bie Undern, und einer von ihnen erzählte

uns, bag es in ber Stadt gemiffe Gefchlechter gabe, aus benen allein fie gewählt wurden, und baf fie nur auf dem Rathhaufe tangen burften, auch bag faiferliche Dajeftat ber Stadt einen Sauptmann fete, ber jest ber Bergog von Julich fei. - Um anbern Tage fruh tamen mehre vom Rath in Deputation, benen unfer herr bas Concilium ansagte, und ihnen bemerkte, bag ber Papft, obgleich es allgemein verfun: bet fei, ihnen boch besondere Botschaft bavon fchide, weil ihre Stadt wol die erfte in Deutschland fei, auch fruber auf bem tonftanger Concile treffliche Dienfte gegen bie Bohmen geleiftet hatte und weil fie immer erklart, fie wolle am meiften bas allgemeine Bobl Aller. Dann übergab er ihnen ein authentisches Erem. plar ber Bulle, mas fie fogleich in ben Rath trugen, ber grabe versammelt mar. Deswegen brachten fie auch balb wieber bie Antwort jurud, bag ber Rath bem Papfte bante fur die gute Meinung, die er von ber Stadt Rurnberg habe, baß fie ihm Glud wunfch: ten zu bem Concil, befonders wenn es redlich und nach bem Gefet gehalten wurde; Beftimmtes tonnten fie aber nicht eher baruber antworten, als bis fie mit ihren Bunbesgenoffen baruber Rath gepflogen ; bann fügten fie noch bingu, bag, wenn ber Legat und feine Cavaliere ber Stadt Beug : und Rufthaus ju feben winfche, fie ben Auftrag batten, es ihm zu zeigen. Unfer herr nahm es an und wir gingen insgefammt

auf bas Beughaus. Das ift ein großes Gebäube, mit vier Galen, bie gang voller Baffen und Ruftungen find. In unferm Leben haben wir nie eine fo große Menge von Bombarben gefeben, ale bort vorhanden find. Gine mar barunter, aus ber fie gwan: zig Buchfen mit Rugeln auf einmal ichießen tonnten, und bann noch einmal zwanzig und noch einmal bis fechzig. Muf bem hin = und bem Ruchwege faben wir die Stadt, die groß und volfreich und voll von funftreichen Leuten ift. Der Rath ichentte unferm herrn zu Ehren Ginem, ber ben Tob wohl verdient batte, bas Leben, auch ftattete er unferm herrn bas Gelb gurud, bas biefer ben Bellebarbieren, bie gur Bache in ber Berberge maren, verehrt hatte, es maren aber brei Gulben. Der Birth aber gum golbenen Rreug hat gar theuer mit uns gerechnet.

Darauf sind wir am 11. nach Bamberg geritzten. Da Thauwetter eingetreten war, so kam und auf ben Wegen eine solche Wenge Schnee und Wassser entgegen, daß wir oft bis an die Sattel darin ritten und sind wir nie auf der ganzen Reise in gröskerer Gefahr gewesen. Als wir im Angesicht von Bamberg waren, kam und des Bischofs Nesse und vier Kanonici mit Paul Nepbeder, des Bischofs Viere, entgegen, der dem Legaten Glud wunschte über seine Ankunft und zugleich den Bischof entschuldigte, daß er ihn nicht selbst empfinge, denn obgleich seit bistor. Taschend. X.

13 Jahren mit bem Bisthum bekleibet, babe ber Bischof bis jest boch noch nicht wegen ber Roften und ber Schwierigkeit ber Beiten feinen Introitus in bie Stadt gehalten, und beswegen tonne er nicht burch biefelbe geben. Um 15. Januar fagte mein Bert bem Bischofe von Bamberg bas Concil an, als Bifchof von Bamberg querft und bem comifchen Stuble unmittelbar unterworfen, bann als Glieb bes franti: fchen Rreifes. Nachbem er mit feinen Rathen fich besprochen, erwiderte ber Bifchof burch feinen Bicar, Paul Neybeder, daß er bie Intimation annehme und bafur Dant fage, bag er auch gern in Derfon auf bas Concil tommen wolle, wenn fein gultiges Sinberniß eintrate. Ueberall aber von ben Lutherischen umgeben, die ihm ichon einen großen Theil feines Gebietes genommen hatten, fürchte er, bag, wenn er fich entferne, fie ihm auch noch bas Uebrige nehmen wurden. Deswegen ziehe er vor, Bevollmachtigte zu Schiden mit hinreichenben Manbaten.

Darauf zogen wir am 16. von Bamberg gegen Burzburg. Der Bischof von Bamberg hatte und ein Geleit von bewaffneten Reitern mitgegeben, bas und erst verließ, als wir auf wurzburgischem Gebiete waren, wo wir Reiter bes Bischofs von Würzburg fanden, die und begleiteten. Wir zogen, ben Main zur Linken, burch ein fruchtbares und schones Land, zur Rechten Hügel habend, die überall mit Wein

bebaut sind. Richt weit vom Aloster heisfeld kamen wir an bem Schloffe eines Sblen von Bibra vorbei; als der unser ansichtig wurde, lief er mit Dienern, die Becher und Wein trugen, auf und zu und zwang und, zu trinken und viel zu trinken, sobaß Biele von uns beschwert von bannen zogen.

Als wir am 19. Wurzburg uns naberten, fam ber Bifchof felbft mit hundert Reitern uns entgegen und führte uns burch bie Stadt auf fein Schloff, bas auf bem anbern Ufer bes Dains liegt. Schloß ist wie eine kleine Stadt, benn ber Bischof hat einen großen Sausstand und Sandwerker aller Art, die alle auf bem Schlosse wohnen. Das Schloß ift wohl befestigt und fcon gebaut, hat in ber Mitte einen hohen Thurm, von bem aus Wache gehalten wird auf bas Sorgsamfte, bei Racht sowol wie bei Tage. Bei Racht rufen fie alle Biertelftunben, und an vier ober funf verschiebenen Orten werben Sorner und Trompeten geblasen, und zwei Abelige machen bie Runbe. Des Abends ju guter Beit werben bie Thore gefchloffen, und auch bei Tage werben fie ges ichloffen gehalten, wenn bie Befatung am Effen ift. Alles Sausgefinde fpeift beifammen und bie Rriegs: fnechte auch, die erften in einem Saal an gehn Lis ichen, die andern in einer Salle, wo wol vierzig Ti= fche fteben.

Um 21. machte mein herr bem Bischofe bie Un= 22\*

fagung bes Concils. Nachbem er Einiges mit feinen Rathen gesprochen, antwortete ber Bischof felbft, mit gitternber Stimme, benn er war ein alter Dann, bag er bie Unsagung mit Dant annehme, aber nicht in Person kommen konne, einmal, weil er zu aft sei, bann aber auch, weil fein ganges Bisthum von tutherifchen umgeben fei, bie in feiner Abmefenheit nicht unterlaffen wurben, etwas gegen ihn zu unternehmen. Denselben Tag fam ein Gefandter bes romifchen Ronigs an, um Subfibien ju fobern gegen bie Tur-Mein herr aber, ebe er von Burgburg ging, fanbte, um befto fchneller burch Sachfen zu reifen, sein hauptsächlichstes Gepack sowie einen Theil von feinem Gefolge nach Roln voraus und behielt nur, was und wen er nothwendig brauchte, bei fich. Auch schickte er von hier aus an ben Papft eine Lifte von allen ben Fürften, bie nach Schmaltalben gufammen: tommen follten. Um 24. zogen wir enblich aus Burgburg; ber Bifchof gab uns eine weite Strede bas Geleit und ließ bewaffnete Reiter bei uns, bis wir in bas Sachfische tamen, wo wir zwei Suhrer -fanben, bie ber Bergog uns entgegengefandt und bie auch in ben Berbergen nach feinem Befehl fur uns bezahlten.

Als wir gegen Beimar gekommen waren, hielten wir in einem Orte, wo bie Strafen nach Erfurt und Beimar fich scheiben, an, ein Theil von uns ritt auf Erfurt, unfer herr mit ben Unbern auf Weimar, weil er vernommen, bag ber Bergog fich bort aufhielte. In Beimar logirten wir in ber Berberge jum burgunbischen Rreuge; ber Wirth mar aus Leipzig, hatte aber, weil er Luther anhing, auswandern muffen. Um 30. fam ber Rangler, ber nach Erfurt gegangen, von bort gurud und brachte bie Botichaft, bag ber Rurfurft Johann Friedrich an bemfelben Tage von Torgau abgereift und auf bem Wege nach Schmalkalben fei. Darauf beschloß nun unfer herr, in Weimar zu bleiben und zu marten, einmal, weil er nicht wußte, auf welchem Bege ber Rurfürst tommen wurde, und bann, weil er felbst tranklich war und ber Pflege bedurfte. Desmegen fcrieb er bem Rurfurften, baf er in Beimar bliebe, und bat ibn, ibm ju fagen, wohin er von bort aus tommen folle, um ihn, ben Rurfürsten, gu feben. Mit diefen Briefen fandte unfer herr mich und noch Einen aus bem Gefolge jum Rurfürsten. Um Freitage, ben 2. Februar, famen wir nach Alten= burg, wo wir ben Kurfürsten trafen. Ich übergab fogleich meine Briefe bem Marschall, erhielt aber erft ben folgenden Tag in Gifenberg Antwort, mit ber ich mich ohne Bergug gen Weimar gu meinem herrn aufmachte. Der Kurfürft tam an bemfelben Tage, ben 3. Februar, nach Jena, wo er blieb. Dit ihm waren Luther, Melanchthon und Pomeranus getom=

men, bie bie brei Raber find am Bagen ber Lutheraner, bas vierte Rab, Juftus Jonas, fehlte. Um 4. Rebruar, ber ein Sonntag war, predigte Luther im Schloffe und Viele von ber Gefandtichaft gingen bin, ihn zu horen. Sein Tert war: "es ging ein Saemann aus, ju faen", und bie ihn gehort, verficherten, er habe vieles Seftige und Bermegene gefagt und ben Aufstand gepredigt. Go fagte er unter Un-. berm : "Wir konnten thun, wie Jene (bie Ratholischen) thun, die unfere Bruber verbrennen; es ift aber beffer, dag wir es nicht thun, fann aber boch babin tommen," und bann : "Die Fursten weisen jest auf ben Fürstentag nach Schmalkalben, um mas Sutes auszurichten, ich fürchte aber, bag auch ber Teufel feinen Gesandten binschickt. Wenn Ginem meine Borte webe thun und er fich getroffen fubit, fo fann ich nicht bafur, und beweist bas nur, bag er fein rein Gemiffen hat, benn wenn ich einen Prugel un: ter eine Meute Sunde werfe, fo heult nur ber Sund, ber getroffen ift" und fo Dehres. Melanchthon und Pomeranus waren bei ber Prebigt gugegen, und bie Leute fagten, Bene maren immer babei, wenn Luther lehre ober predige, aber er bocirt jest felten und prebiat zumeift.

An bemfelben Tage (ben 4. Febr.) schickte mein herr feinen Rangler gum Rurfürften, um gu feben, wann es bem herrn genehm mare, ihm Aubieng gu

geben. Dach Tifch tam ber Kangler gurud und mit ihm ber weimarische Stabthauptmann und ein Rath bes Rurfurften; bie Beiben brachten- bie Untwort, baß, was bas Gefuch bes Legaten betrafe, feinen Auf: trag bei bem Rurfürsten anzubringen, fo hatte er ja fcon aus bes Rurfürften Briefen erfeben tonnen, baß wegen verschiebener und wichtiger Beschafte mit bem Bergoge von Pommern und dem Abgefandten ber Stadt Mugeburg ber Rurfurft ihn jest zu empfangen feine Beit habe, außerbem tonne er, ber Rurfurft, ihm feine Untwort geben, ehe er nicht mit feinen Bunbesgenoffen fich berathen habe, mas auf bem Tage ju Schmalkalben geschehen folle. Der Rurfurft mun: fche, bag ber Legat fich borthin begeben moge, er wolle ihm bort jeben Dienft leiften, ber mit bem Ruhm bes Evangelii und Chrifti bestehen konne. Darauf erwiderte mein herr: Die Geschafte, Die er mit bem Rurfürften habe, feien von ber Urt, bag feine andere Ungelegenheiten wichtiger feien, benn jene. Er, ber Gefandte, habe einen weiten Weg in größter Gile gurudgelegt, um Se. Sobeit befto eber feben ju tonnen, er habe beshalb fogar am Rhein mehre Fürften, bie, wenn fie nicht über bem Rurfürften, ihm boch gewiß gleichstanden, vernachlaffigt, und jest muffe er feben, bag bie Autoritat beffen, von bem er gefandt und ber bas Saupt Aller fei, hintenangefest werbe. Doch wolle er fich bem Willen bes Rurfürsten fugen und babin trachten, bag er nach Schmalkalben auf ben Furstentag fomme.

Die Rathe gingen fogleich ab und hinterbrachten bes Legaten Antwort bem Rurfürsten. Gegen Abend waren fie gurud mit jenes Erwiberung. Der Rurfürft habe mit Bergnugen gehort, bag ber Legat nach Schmalfalben fommen wolle, und er gabe gern gu, baß teine Geschafte wichtiger maren, als die feiner Sendung, aber er tonnte nichts Bestimmtes barüber fagen, ale bis er mit ben Bunbesgenoffen berathen; beswegen muffe Alles bis bahin verschoben bleiben. In Schmalkalden wolle er ben Legaten offentlich fowohl wie auch bei fich mit Bohlwollen horen, auch folle ber Legat, fo lange er auf feinem Bebiete verweile, fein Gaft fein, und habe er Auftrag gegeben, baß überall bestens für ihn gesorgt wurbe. herr replicirte barauf: er habe nicht gefagt, bag er nach Schmalfalben tommen wolle, fondern bag er trad: ten wolle, babin au fommen, und bag er in ber That nicht wisse, ob es ihm moglich sein werbe. Denn er habe noch einen weiten Weg vor fich, muffe auch die benachbarten Rurfürsten sehen. Außerbem hatte er gewunscht, bem Rurfurften Mehreres ju fagen, bamit er befto beffer mit ben Bundesgenoffen hatte überlegen tonnen, benn er habe bem Surften Mehreres allein zu fagen, mas er ben Rathen beffelben nicht anvertrauen tonne. Desmegen ver:

lange ihn fehr, ben Rurfurften ju fprechen, beute Abend noch ober morgen fruh. Darauf tam teine Antwort mehr. Am folgenben Morgen ben 5. aber um bie gehnte Stunde fam ber Rurfurft burch Bei= mar, um fich nach Schmalkalben ju begeben. Sein Beg hatte ihn bei unfrer Berberge vorbeigeführt, aber er bog vom Wege ab, um nicht von uns ge= feben zu werben, wie es ichien. Jeboch als er über ben Markt ritt, fab er von weitem nach uns bin und es fab aus, als wenn er uns grufte. Balb nach ihm gingen wir felbst auch aus Weimar und ritten auf Naumburg, von wo ber Legat nach Merfeburg ging, mich aber mit Briefen fur ben Carbinal Erzbischof von Maing nach Salle fandte. Ich fand ben Carbinal nicht in Salle, ba er nach Salberftabt gegangen mar, ritt alfo benfelben Tag noch nach Merfeburg, wo mein herr ben Morgen bem Bischofe bas Concil angesagt hatte. Wir blieben bort bis jum 9. Februar, an welchem Tage wir nach Balle ritten, wohin ber Carbinal unterbeffen guruckgekehrt fein follte. Als wir uns ber Stadt naberten, kam ber Graf von Beichlingen uns im Namen bes Carbinals entgegen und lub ben Legaten ein, auf ber Morigburg ju mohnen, und brachte ihm jugleich Briefe von bem Cardinal, worin er unfern Berrn bat, ihn in Salle zu erwarten. Um andern Tage ritten wir mit unferm herrn in die Stadt, um bie 22 \*\*

Salgquellen gu feben, beren vier bort finb. Dan tann baraus schöpfen soviel man will, bie Brunnen boren nimmer auf zu fließen, und wenn fie auch lange Beit unterlaffen, baraus zu schopfen, fie finden immer gleich viel und immer reichlich, wenn fie wieber beginnen. Man fagte uns, bag biefe Quellen bem Cardinal wochentlich funfhundert Gulben einbringen. Am Dienstag barauf, ben 13., war Carneval, bas wir in ber Stabt feierten. Der Carbinal batte, um unsern herrn zu unterhalten, ihm ben Doctor Julius Pflug und ben Doctor Karl Witte gefandt, beibes fehr gelehrte und wohlberebte Manner. Dann war ber Graf von Beichlingen fast beständig bei ihm und bie Prafibenten ber taiferlichen Rammer. In ber Stadt Salle felbst faben wir viele Carnevalsspiele, wie in unferm ganbe.

Am 15. zogen wir endlich nach Kalve an ber Saale, wo der Carbinal Hoflager hielt. Unfer herr suhr mit den Bornehmsten aus der Gesandtschaft in einem bedeckten Wagen, den der Cardinal ihm gesandt, und wurde von dem Propste von Magdeburg, dem Reffen des Cardinals, aus dem Geschlechte der Grasen von Mansfeld, empfangen. Der Cardinal selbst kam ihm die in den Schloßhof entgegen und bewillkommnete ihn, wollte aber an dem Tage nicht mehr von den Geschäften handeln. Am solgenden Morgen wurden wir Alle zusammenberusen, um

bei ber Intimation gegenwartig ju fein. Der Legat fagte bem Carbinal bas Coneil in ber gewohnten Form an und übergab ihm zugleich vier authentische Abschriften ber Bulle, eine an ben Carbinal Ergbischof von Magbeburg, eine an ben Erzbischof von Maing und Primas von Deutschland, eine an ben Abminiftrator von Halberstadt, die vierte endlich an bas geiftliche Saupt bes fachfischen Rreifes. Dazu ftellte er ihm auch noch bie Breves ju fur bie Bifchofe von Speier, Konftang, Worms und Strasburg als Suffraganen bes mainger Ergbisthums, und an bie Bischofe von Brandenburg und Havelberg als Suffraganen bes Erzbisthums Dagbeburg. Dann fugte ber Legat noch bie anbern Auffoberungen und Er= mahnungen hingu, wie er bei ben fruhern Gelegen= heiten fchon gethan. Der Carbinal lief Ramens fei= ner burch ben Dr. Julius Pflug, Propft von Beit und Ranonifus von Maing, antworten: Er habe bie Intimation bes Concils mit großer Freude vernommen und fage bafur feinen Dant; er wiffe wohl, bag er gum Behorfam gegen bie apoftolischen Manbate verpflichtet fei, und unterwurfe fich ihnen gern. Er wolle auch perfonlich auf bas Concil tom= men, wenn feine gultigen Sinderniffe ihn bavon ab: hielten, und wenn er nicht gleich von Unfang fom= men tonnte, fo wollte er boch fpater tommen. Sollte er aber gar nicht kommen konnen, fo wurde er boch

tuchtige Oratoren und Procuratoren bort Ramens feiner hinsenden. Bas ber Papft von ihm fonft noch verlange in Betreff auf bie Unsagung bes Concils an bie Rurften und Pralaten bes fachfifchen Rreifes, fo habe er nur Autoritat über ben niederfach= fischen Rreis, und bort werbe er thun, was man von ihm verlange. Bas feine Suffraganbischofe betrafe, fo werbe er fie anhalten, ihrer Pflicht nach: gutommen; er muffe aber bemerten, bag fur mehrere berfelben ber Legat ihm tein Breve übergeben habe. Darauf ermiberte unfer Berr, mas zuerft ben oberfachfischen Rreit betreffe, so habe er eine Bulle fur bas Saupt beffelben, ben Rurfürsten von Sachsen. In Bezug auf die Suffraganbischofe aber bemerte er, baß er mehreren von ihnen felbst bas Concil angesagt habe, theils weil fein Weg ihn zu benfelben geführt, theils weil er bem Carbinal habe eine Dube erfparen wollen; es feien bies aber bie Bifchofe von Sichftadt, Augsburg, Burgburg, Merfeburg und Chur, ber Bifchof von Paderborn gebore ju Coln; ber von Berben ju Bremen. Außerbem wolle er bem Cardinal eine genaue Lifte von benen geben, bie bie Unfage empfangen hatten. Darauf bemertte ber Cardinal, er habe einen Bifchof ausgelaffen, ben von Meißen, wogegen ber Legat ermiberte, ber fei von ber Dependenz eximirt. Der Carbinal antwortete, bas fei noch unentschieben und lage noch im

Streit, ber jetige Bischof habe zuweilen sich als erimirt gerirt, bann aber wieder zugestanden, daß er Suffragan von Magdeburg sei. Doch sei er, der Cardinal, zufrieden, wenn die Intimation dem Dr. Julius Pflug geschehe, der dort Domherr sei. Unser herr fügte noch hinzu, daß das Breve für den Bischof von Olmüt dem polnischen Nuntius Pamphilus mitgegeben, und das für den Bischof von Hilbesheim nicht ausgefertigt sei, da dieser Bischof noch nicht vom aposiolischen Stuhl bestätigt wäre.

Nachbem fo bie Geschafte vollenbet waren, gingen wir am 18. Februar nach Salle gurud und am 19. von ba über Merfeburg nach bem Rlofter Pforta. Bon Merfeburg aus hatte ich an ben Agenten ber Rugger in Leipzig gefchrieben, bag er bie Briefe, bie fur meinen herrn ankamen, wahrend bes gangen Monats nach Schmalkalben zu schicken habe. In ber Pforte fanden wir einen gelehrten Abt mit breißig Monchen. Das Rlofter ift reich an Ginkunften aus Beinbergen und Balbern und Teichen, ber Gebaube find viel, aber fie find meift alle zerfallen. Um 20. kamen wir nach Erfurt, von wo mein herr mich nach Schmalkalben fanbte, mit Briefen an ben Rurfürsten, er selbst wollte in Erfurt bie Untwort abmarten. Die Reise nach Schmalkalben mar gar beschwerlich, benn ich mußte burch einen Theil bes Harzwalbes reiten, ber mich mit grimmen Gis,

Schnee, Sagel und Winbstoffen, Bafferfluthen unb fteilen Berapfaben empfing. Als ich in Schmalkalben anlangte, mar ber Bergog grabe bei Tifch, ich gab alfo meine Briefe bem Marfchall, ber fie feinem Beren, bei bem ber Landgraf von Beffen' und bie anbern Fürsten waren, fogleich überbrachte. Rach Tisch erhielt ich bie Antwortschreiben und Briefe an ben Stadthauptmann von Gotha, daß er une Beleitsmanner gabe. Darauf bemertte ich, bag mein Berr, ber Legat, nicht allein Suhrer verlange, fonbern auch Sicherheit und salvum conductum fur feinen Aufenthalt in Schmalkalben, ber Rurfürft aber ließ mir fagen, bag bergleichen nicht gebrauchlich fei unter beutschen Fürften, und nicht pflege gegeben zu merben; bas gemeine Bolferrecht werbe bewahrt, ohne baß Schriften barüber verabfolgt wurden, die beutiche Treue fei ba, um es zu fichern. Diefe Grunde reichten mir bin, ba auch ber Rebner faiferlicher Majeftat mir gefagt hatte, bag bergleichen nicht nothig mare. 3ch fehrte barauf nach Gotha gurud, mo ich mit meinem herrn, ber borthin von Erfurt getom: men war, im Schwanenring zusammentraf, und mo wir von bem Stadthauptmann bie Kuhrer nach Schmalkalben erhielten. Im Samftag, ben 24. Februar, famen wir auch in Schmaffalben an und murben bei Sans Biffeler, bem Burgermeifter, logirt,

in welchem Sause wir schon ben Orator kaiserlicher Majestat wohnend fanden.

Um Sonntag, ben 25., ließ ber Legat ben Rangler bes Rurfurften bitten, eine Mubieng bei feinem herrn für ihn zu verlangen. Der Kangler kam felbft und fragte, ob ber Legat privatim gum Rurfürsten geben wolle? Dein Berr ermiberte, bag er es fo vorziehe; barauf ließ ihm ber Rurfurft fagen, er werbe ihn gegen zwei Uhr empfangen. Um Morgen gingen wir noch in die Meffe, in einer Rirche auf bem Berge, wo ber Gottesbienft noch nach altem fatholischen Brauch gefeiert wird, in allen übrigen Rirchen hat er Statt nach bem neuen Brauch. Das tommt aber baber, weil bie Stadt zwei Berren gehort, bem Grafen von henneberg und bem Landgrafen von Beffen, von benen ber erfte ber alten Lehre treu geblieben, ber andere eines ber Saupter ber neuen ift. In ber Stadt wohnen viel Gifenarbeiter, weil in ber Nabe in ben Bergen bes Sargwaldes viel Eisen gefunden wird und sie viel Baffer gum Betrieb haben; fonft ift ber Ort flein und hat schmuzige Strafen und ift von Sachfen nur burch ben Harzwald getrennt.

Als es zwei Uhr geschlagen, kam bes Aurfürsten Kanzler mit zwei Rittern, um ben Legaten abzuholen, und führten ihn, ber in ber Mitte ber Rits , ter fich befand, gum Saufe bes Rurfurften, ber am Markte neben ber Rirche mohnte, und gang nabe bei bem Rathhause. Der Kurfurit befand sich in bem oberen Saale, und nachdem mein Berr ihn begrußt, fagte er ihm bas Concil an, in folgenber Weise: "Erlauchter Herzog und Kurfurst des h. romischen Reiche! 3ch bin nach Schmalkalben gekom: men, wie Em. Sobeit es gewunscht bat, um Derfelben meine Auftrage auszurichten, und bitte nun um ein geneigtes Gebor. Unfer beiligfter Bater in Chrifto und herr, Papft Paul ber britte, nachdem er ben trubfeligen Buftand ber ihm von Gott anvertrauten driftlichen Rirchen eingesehen und wie die einen barin bes Rephas fein wollen, bie andern bes Apollo und noch andere bes Paulus, und bie Irrungen und ben Streit zwischen faiferlicher Dajeftat, . unferm herrn, und bem Ronige von Frankreich, welden Streit beizulegen Se. Beiligfeit viel Dube fich gegeben und noch gibt, wie benn auch Soffnung vorhanden ift, ihn fur eine Beit zu ftillen, - bat geglaubt, bag es fur alle biefe Disftanbe tein befferes und tein wirkfameres Mittel gabe als die fo oft verlangte allgemeine Rirchenversammlung. Deswegen hat er, glaubend ein Gott angenehmes, driftlicher Republik heilbringenbes und beutscher Ration befonbers willfommenes Werk zu thun, und nach bem Willen faiferlicher Majestat, bie bas nicht allein begehrt, fonbern auch, ale Sie zu Rom mar, bem h. Bater besonders bafur Dant gefagt, am beiligen Pfingsttage und nach Anrufung bes h. Geiftes, gu Rom bie allgemeine Rirchenversammlung angesagt. Dbgleich Ge. Beiligkeit mun wohl weiß, bag bies Ew. Sobeit bekannt und hinlanglich zu miffen geworben, fo hat Sie boch, als ein guter hirt und forgfamer Bater handelnd, nichts unterlaffen wollen, bamit eine so nothwendige und so lange gewünschte und begehrte Sache ausgeführt werbe. Deswegen bin ich zuerft als Runtius zum Ronige ber Romer gefandt, bann aber fpater auch besonders zu Em. Sobeit gekommen, fowel wegen bes Glanges turfurftlicher Burbe, als auch wegen ber Berbienfte ber Borfahren Em. Sobeit, und Derfelben eigener bochfter Autoritat, und weil ber h. Bater feine besondere Soffnung auf die= fetben fest, und fo verfunde ich benn im Namen Unseres heiligsten herrn bes Papftes und bes apoftolischen Stuhles Em. Sobeit, als Bergog von Sachfen und Rurfürsten bes b. romischen Reiches, so wie auch als Saupte bes oberfachsischen Rreifes, einen beiligen ofumenischen Rirchentag und allgemeines Concit, bas beginnen foll am nachsteunftigen 23. Mai in ber Stadt Mantua, einem wohlgelegenen und ben Deutschen besonders bequemen Orte. mens Gr. Beiligkeit und bes apostolischen Stuhls, bitte und ermahne ich insbesondere Em. Hoheit, obgleich es nach Derfelben Sifer für chriftlicher Republik Wohlfahrt es der Ermahnung nicht bebarf, daß Sie bei diesem heiligen Werk geruhen möge, zu verfahren, wie es einem chriftlichen und katholischen Kursten gezieme, daß Sie auch die herren und Bürger, Ihre Unterthanen und sonst Untergebene und bem sächsischen Kreise Angehörige antreiben möge, das Ihrige zu thun, auf daß Alle wieder eine heerde würden."

Darauf prafentirte ber Runtius bem Rurfurften eine authentische Copie ber Indictionsbulle und zwei Breve, bas eine fur ihn als Bergog ju Sachsen, bas andere für ihn als haupt bes fachfischen Rreifes. Nachbem er biefe bem Rurfursten vorgezeigt hatte, legte er fie vor ihm bin. Als fie nun aber fo ba lagen, nahm fie ber Rurfurft in die Sand und legte bie Breve auf die Bulle, mahrend mein Berr fagte, baß er feinen Auftrag ausgerichtet und nichts weiter Da ftand ber Kurfurst lachend zu fagen habe. (ridendo) auf und ging fort, um mit feinen Rathen ju berathen, ließ aber bie Bulle und bie Breve im Saale zurud. Eine fleine Beit barauf faben wir ben Rurfürsten in bie Berfammlung ber andern Rurften gehen, bann tamen feine Rathe wieder und entschulbigten ibn, bag er nicht kommen konne, weil bie andern Fürften fich versammelt und ihn aufgefobert hatten, fich zu ihnen zu begeben, um uber schwierige Geschafte mit ihnen zu berathen. Deswegen moge ber Runtius nicht in Uebel nehmen, wenn ber Rurfurft nicht felbst wiedertomme. Er habe fie, bie Rathe, aber gefandt, um feine Antwort ju bringen , und ihnen befohlen , Namens Gr. Erlauchteften Soheit Folgendes ju erwidern: Diefe Ungelegenheit gebe Gr. Hoheit nicht mehr an, als bie übrigen in ber Religionssache verbunbeten Surften; Ge. Sobeit konne nichts in berfelben antworten, bevor er nicht mit jenen Rath gepflogen. Er wolle jenen aber bie Sache sobald ale moglich vorlegen und bann antworten, wolle auch überhaupt forgen, daß dies fcnell geschehe. Unterbeffen moge ber Legat nur in feine Berberge gurudfehren und bie Briefe wieder mitnehmen.

Darauf erwiberte mein herr fogleich: Wenn ber Rurfurft ihn nicht weiter horen tonne ober wolle, fo muffe er fich bas ichon gefallen laffen. Dag ber Aurfürst über bie Botichaft mit feinen Berbunbeten berathen wolle, fei ihm ebenfalls genehm und wolle er gerne warten, auch in feine Berberge gurudgeben, wenn Se. Sobeit, es muniche. Unterbeffen bate er aber boch Se. Sobeit die Bulle und die Breve gu lefen, Ge. Sobeit wurde ja bann um fo beffer mit ben Fürsten barüber berathen tonnen. Der Rangler bes Rurfürsten erwiberte bagegen: Beil bie Sache bie verbundeten Fürsten und nicht Ge. Sobeit allein betrafe, fo tonne Se. Sobeit barüber nicht allein antworten, unterbeffen moge ber Legat nur immer

bie Briefe miebernehmen, bis bie Berathung gefches ben fei, mas man ihm schon zu seiner Beit werbe wiffen laffen. Run triplicirte mein berr, fagenb: Es fei weber billig noch anstanbig, bag er bie Briefe wiedernehme, benn ba ber Rurfürst sie einmal angenommen habe, fo tonne er (ber Legat) fie nicht wieder gurudnehmen. Denn wenn auch ber Rurfurft nicht ausbrudlich gesagt, ob er fie annehme ober nicht, fo habe er boch burch fein Stillfchweigen gu ertennen gegeben, bag er fie nicht gurudweise. Rangler moge nur bie Briefe nehmen und fie feinem herrn bringen, benn wie tonne er benn, ohne fie gelefen ju haben, baruber berathen? Run fuhr ber Rangler auf und fagte: Er wiffe febr mohl, was fein Berr ber Rurfurft wolle; er habe feinen Auftrag, bie Briefe ju empfangen, und ohne Auftrag tonne er fie nicht annehmen. Was ber Legat aber mit fcpolaftifchen ober fophistifchen Runften aus bem Stillschweigen bes Rurfürsten schließen wolle, als habe berfelbe bie Briefe angenommen, bas fei lacherlich, und Se. Sobeit fage nicht, ob Sie annehmen wolle ober nicht, fonbern Gie trage bem Gefandten auf, bie Briefe wieber ju fich ju nehmen, bis Gir mit Ihren Berbundeten berathen habe. Außerbem habe ber Legat felbst gesagt, bag er noch an andere Aurften ju Schmalkalben Breve ju übergeben habe, er moge biefebe boch übergeben, bamit barüber berathen

und ihm besto schneller-geantwortet werben könne. Der Runtius erwiberte barauf: Er banke bem Kanzeler für ben gegebenen Rath, habe auch selbst schon gedacht, die Breve schnell zu übergeben. Die dem Kursürsten überreichten könne er aber nicht zurücknehmen, das sei unverträglich mit der Shre seiner Sensbung. Dann fügte er noch einige Worte über die "scholastischen und sophistischen Künste" hinzu und ging mit Born von dannen. Das Alles ist geschehen in Segenwart der beiden Kanzler, mehrer Rathe und Schreiber des Herzogs, unter denen auch Philippus Melanchthon war, der ein kleines Männlein ist, so dünnen und magern Körpers, daß er nur der Schatten von einem Manne zu sein schessen, und der Unsseigen alle.

Am 26. fruh sandte ber Nuntius seinen Kanzler und zwei Secretaire, um zu sehen, wann er Gehor erhalten kome bei dem Landgrasen von Hessen,
benn er habe Austräge vom Papst, die er ihm auseinanderzuseigen wunsche. Als die Drei im Hause des
Landgrasen angekommen waren, wollte er nur einen
von ihnen empfangen, vielleicht weil er suchtete, das,
wenn er alle Drei zuließe, einer ihm die Intimation
machen und die beiden Andern als Zeugen dienen
konnten. Nach Tische kamen zwei von seinen Rathen,
die sagten: der Landgraf habe sie beaustragt, zu vernehmen, was der Legat von ihm begehre. Wenn

es, wie er voraussete, nichts Anderes sei, als was er ichon bem Rurfürsten von Sachsen vorgetragen und was diefer ben verbundeten Aursten mitgetheilt habe, fo konne er fich bie Dube fparen, befonbers jum Landgrafen ju tommen. Denn berfelbe tonne und werbe teine andere Antwort geben als ber Rurfurft, und werbe überhaupt nicht einen Ragel breit von ben Beschluffen ber Bunbesvermandten abweichen. Babe ber Muntius ihm aber privatim etwas zu fagen, ober Anberes mitzutheilen, als mas er bem Rurfurften mitgetheilt, fo fei er, ber Landgraf, bereit, ihn zu empfangen. Der Legat erwiderte, er habe nach Pflicht feines Muftrage ben Landgrafen perfonlich über bie Ungelegenheit zu fprechen gewünscht, von der er ichon dem Rurfurften geredet; barauf begann ein langes Sin = und hergeben zwischen bem Saufe bes Landgrafen und unferer Berberge und ein Sin = und herreben zwischen ben Rathen bes Landgrafen und bem Legaten, bas aber ju nichts führte, benn ale mein herr fie julest fragte, ob fie Auftrag hatten, bie Briefe, bie er fur ben Landgrafen habe, entgegenzunehmen, antworteten fle: nein, sie wollten aber barüber ihren Berrn fragen. Gie find aber nicht wiebergekommen!

An bemfelben Tage schickte ber Nuntius noch zu ben Berzogen von Burtemberg, von Pommern und von Luneburg, bie alle baffelbe antworteten: wenn

er ihnen nur ju fagen hatte, was er ichon bem Rurfürften gefagt, fo brauche er fich nicht bie Dube gu geben, ju ihnen ju tommen, benn fie hatten ihm fei= nen andern Befcheib ju geben, ale ben er vom Rur= fürften empfangen. Der Bergog Erich von Pom= mern, ber noch gar jung war und bes Rurfürsten Schwester geheirathet hatte, ließ besonbers fagen, er tonne großer Geschafte halber ben Legaten jest nicht empfangen, murbe ihm fpater aber anzeigen laffen, wann er kommen konne. Sat aber nichts bavon ge= than. Un biefem Tage befuchten auch ber Landgraf und der Bergog von Pommern Martin Luthern, ber in einem Saufe uns gegenüber wohnte und frank war bavon, bag er feit funf Tagen fein Baffer nicht hatte laffen konnen. Um vorhergehenden Sonntag hatten fie in ber Prebigt fur ihn gebetet, bag Gott ihnen boch den beiligen Mann erhalten moge. Opa: ter besuchte ihn auch ber Rurfurft und ich glaube, baß alle biefe Besuche beswegen geschehen sind, weil Luther am andern Tage, einem Dienftag, abreifen molite.

Unterbeffen hatte mein herr immer noch keine Antwort von bem Kurfürsten erhalten. Er sandte beshalb mehre Male, um sie zu fobern, ber Kanzler bes Kurfürsten erwiderte aber immer, er moge noch ein Weniges warten, und es nicht in Uebel nehmen, bie Fürsten hatten so wichtige Geschäfte zu vollenben,

ber taiferliche Drator fei querft abzufertigen, bann folle die Reihe aber fogleich an ben Legaten tommen. Außerbem aber fabe er nicht, in wiefern bas Concil gur Beruhigung der Rirche, beren Gintracht bie Furften eben fo fehr wie ber Papft minfchten, beitragen tonne. Denn bie Fürften murben taum auf bas Concil tommen tonnen, einmal, weil fie ihre Gegner bort als Richter finben wurben, und bann, weil es febr gefahrlich fein wurde nach Mantua ju geben. Denn als fie Luthern faum zwei Meilen weit außerhalb feines Landes geführt hatten, hatten fie ihn ichon beinahe verloren; was wurde es erft fein, wenn fie ihn bis Mantua fubren wollten? Der Runtins antwortete auf biefe Bemerkungen: was bie Richter betrafe, fo mochten fie nur auf bas Concil tommen, bort murbe ichon entichieben werben, wer richten folle; in Ansehung bes Ortes aber, fo habe er nie gelefen, baß an bemfelben Orte, wo eine Controverfe entftan: ben, auch bas Concil, um fie beigulegen, gehalten fei; wol aber finde fich in ber Apostelgeschichte, bag, als gu Antiochien ein Streit über bie Geremonien ausgebrochen, berfelbe nicht in Untiochien, fonbern ju Jerusalem entschieben worben. Im Dittwoch find die Aurften bis zwei Uhr in ber Nacht in ber Berfamm: lung gewesen, benn bes Raifers Drator, ber mit meinem herrn ju Abend fpeifen follte, tam erft um biefe Stunde von ber Berathung mit ihnen gurad.

Um Freitag endlich, ben 2. Marz, brachten bie Rangler bes Rurfürften und bes Landgrafen in Begleitung ber Rangler ber übrigen Fürften bem Lega: ten Untwort. Des Rurfürsten Kangler führte bas Wort und fagte: Sie tamen im Ramen und Auftrag aller in ber Religionsfache verbundeten Fürften, Stanbe und Stabte, um bem Legaten Befcheib gu geben; bag es fo fpat gefchehe, baran feien wichtige und gar ichwierige Geschafte ichulb, und bann fei bes Raifers Drator vor ihm ba gewefen. Der Rur: fürft, fein Berr, habe wegen bes ihm von bem Le= aaten angefagten Concils an feine Berbunbeten berichtet, und biefe antworteten in Gemeinschaft mit bem Rurfürsten jest auf bie Unsagung, baß fie verschiebentlicher Grunbe wegen nicht auf jenes Concil kommen konnten, wie sie in ber bem kaiferlichen Deator gegebenen Untwort eines Beiteren auseinan: bergefest, bag fie ihm, bem Legaten, biefelbe Unt: wort gaben, und im voraus gegen jebe Replit proteffirten, weil fie glaubten, bag barin burch gute Grunbe Allem hinreichend genug gethan fei. Darauf legte ber Rangler bie Untwort auf einen Tifch vor bem Legaten und fugte noch in feinem eigenen Da= men hingu, daß, weil neulich zwischen Gr. Chrwurben und ben Rathen bes Rurfürsten ein Wortwech: fel entstanden fei über die Unnahme der Breves bes Papftes, in Folge welches jene Breves auf bem Difter. Tafdenb. X. 23

Tische liegen geblieben seien, so habe er fie bamals ju sich genommen, bamit sie nicht verloren gingen, und stelle sie jest bem Legaten zuruck.

Der Nuntius erwiderte hierauf in Rurgem Folgenbes: Es fei feiner Entschuldigung bedürftig, bag bes Raifers Drator zuerft abgefertigt worben, nam qui prior erat tempore, potior erat jure. Bas bie Untwort felbst anginge, so habe er feinen Auftrag gehabt, eine folche von bem gangen gu Schmaltalben befindlichen Convente ju forbern, fondern nur von bem Rurfürften zu Sachfen und einigen anbern Rurften. Doch wolle er, weil es jenen beliebt habe, im Ramen Aller zu antworten, biefe Untwort bem Papfte überbringen. In Betreff ber Breves, fo wolle er dieselben zurudnehmen, ba ber Kurfurft nicht für gut befunden habe, fie anzunehmen als gefendet von Ginem, ber wol verbiene, bag man, mas er schicke, aufbewahre. Dann, nachbem er bie Untwort angefehen, fragte er noch, ob es Sitte fei, bag bie Fürsten selbst unterschrieben, ober ihre Siegel beifeb: ten, worauf Jener erwiderte, bas fei nicht Gebrauch und die Unterzeichnung von der Sand ber Rangler reiche bin. Mein herr nun, als er biefe Untwort erhalten, schrieb fie fogleich nach Rom, wohin er auch eine Lifte ber Fürften und fonftigen Glieder bes Convents in Schmalfalben, und Alles, mas Luther und bie Gegenpart über bas Concil geschrieben, einsandte.

Um Samftag, ben 3. Marg, reiften wir von Schmalkalben ab, nach Gotha. Dort überbrachten bie Rathe bes Bergogs meinem Beren Briefe von bemfelben, worin ihm in gar ftrengen Worten ver= boten wurde, Ceremonien und Gottesbienft nach ber alten Ordnung und gegen bie neue zu verrichten, benn ber Bergog habe bie oberfte Jurisbiction in geiftlichen Dingen auf bem erfurter Gebiete und wolle nicht, baß gegen bie neue Orbination gehandelt murbe. Der Legat antwortete barauf: Das betrafe gutunf= tige und nicht gegenwartige Dinge und gebe ihn ba= ber nicht an. 216 mein herr gum erften Dale in ber Stadt gewesen, hatte er namiich bort Ginige confirmirt, und auch jest tamen wieder Dehre, felbft aus bem Rathe, bie es verlangten. Er aber fchlug es ih= nen ab. Luther mar an bemfelben Tage, wie wir, nach Gotha gefommen, und bie Seinigen hatten in ben Predigten beftig gegen bie Confirmationen geeifert und ben Runtius einen "Salber" genannt. In Gotha erhielten wir noch burch ben Ugenten ber Jugger Briefe und Gelber aus Rom. Bon bort aus gingen wir nach Pforte, und über Naumburg und Merfeburg nach Salle, wo mein herr mit bem Carbinal und bem faiferlichen Drator, ber auch borthin gegangen mar, viele und wichtige Unterrebungen hatte. Much kam ber Herzog von Braunschweig bortbin, mit bem ber Carbinal am Montage, ben 12.

Darg, auf ben Tag nach Beit ritt. Um 13. famen wir auch bort an und mein Berr verlangte Aubieng bei bem Markarafen von Brandenburg und bei bem Bergog Georg zu Sachfen. Er fagte zuerft bem Letteren bas Concil an, und gwar auf lateinisch, weil ber Betgog ibm gefagt, bag er ein wenig Latein verftebe ; bes Bergogs Rangler, Simon Piftorius, ein gelehrter und mohlberedter Mann, antwortete barauf: Es fei feinem herrn fehr angenehm, bag ber Papft ein fo großes Butrauen in ihn fege, er habe noch ftets getrachtet und werbe noch ftete trachten, es zu verbienen. Ein allgemeines Concilium, auf bem bie Sitten und Lafter aller Stande reformirt und gebef= fert und die Grriehren beigelegt murben, fei nothwenbig und wenn es nicht zu Stande fame, fo muffe er am driftlichen Glauben verzweifeln, benn weber er, noch bie andern katholischen Fürsten konnten langer wiberfteben, beswegen bitte er ben h. Bater, Mues gu thun, bamit bies Werk ju Stanbe fame. Bas ihn felbit betrafe, fo wollte er gern in Perfon auf bas Concil tommen, wenn fein Alter und die Reinde, bie ihn umgaben, es erlaubten. Aber er fei bochbejahrt, und wenn er fich entferne, fo murbe fein Land, bas er bis jest noch unversehrt bemahrt, von feinen Keinben befett werben. Deshalb moge er entschul= bigt fein, wenn er nicht komme, er wolle aber tuch: tige Dratoren schicken. 216 bies beendigt mar, tam

noch ber Doctor Julius Pflug insbesondere zum Lezgaten und bat ihn, er möge boch ja machen, daß das Concil zu Stande komme und an dem angesagten Tage eröffnet werde, denn es sei zu nothwendig und unentbehrlich; an die Hindernisse möge man sich nicht stoßen, selbst wenn es Krieg gabe, denn das würde Alles am besten durch das Concisium selbst bezseitigt werden können.

Der Rurfurft von Brandenburg empfing meinen herrn an bemfelben Tage und erhielt bie Unfagung bes Concile. Er ift noch ein junger Berr, von hobem Buche und freundlichem Geficht, mit einem blonben Bart. Der Nuntius fagte ihm, bag ber Papft ihm befonders wohlwolle, einmal feiner eigenen Berbienfte um ben h. Stuhl wegen, bann aber auch wegen ber feiner Borfahren, und bag er ein feftee Bertrauen in feine Beftanbigfeit fege. Der Rurfurft, antwortete, baß er ben Legaten gern in feinen eigenen Staaten empfangen haben murbe, und bag er mit feinen Rathen fich unterreben und bann Befcheib geben wolle. Die Furften auf bem Tage ju Beit maren mit einem Streite beschäftigt, ber zwischen bem Carbinale und bem Rurfürsten zu Sachsen über bie Stadt Salle entstanden war, und ben fie hier freundschaftlich beis legen wollten. Ein anderes Geschäft betraf die Erneuerung eines alten Bundniffes zwischen ben fachfi= ichen und ben brandenburgifchen Saufern, morin fie

sich gegenseitig gegen Alle und Jeden zu vertheidigen verpflichten, ausgenommen gegen den Kaiser und gegen den Papst. Die Lutheraner verlangten nun, daß der Papst nicht mehr ausgenommen werden sollte, und deshalb schien ihnen nicht viel daran gelegen, daß das Bundniß erneuert wurde. Aber der Herzog Georg zu Sachsen verlangte, daß es von Neuem in der alten Form beschworen wurde; der Kurfürst von Sachsen protestirte dagegen, daß er wegen dieses Bundissen nicht von dem Bundnisse abgehen könne, das er mit den Evangelischen zu Schmalkalden geschlossen habe.

Am 18. sagte ber Nuntius das Concil dem Herzoge von Braunschweig an, der ihm durch einen Rath des Cardinals, denn er war mit demselben sehr vertraulich befreundet, antworten ließ: er nehme die Ansage an, und wünsche, daß das Concil zur Bollendung komme, denn er sähe sonst nicht, wie man den Lutheranern widerstehen könne. Auf den kaiserlichen Reichstagen sei versprochen worden, daß das Concil in Deutschland gehalten werden sollte; doch wenn der Kaiser und der Papst es anderswo halten wollten, so habe er nichts dagegen und unterwerfe sich als ein gehorsamer Sohn, denn es gebühre ihm nicht, denset den Gesehe vorzuschreiben. An diesem Tage schrieb mein Herr auch noch an den Bischof von Meißen des Concils wegen und an ben Jo. Rochläus, den

er einlub, borthin zu kommen; ebenso fandte er bie Unfagungebulle an den Bischof von Prag. Um 21. Schickte ber Rurfurft von Branbenburg endlich Untwort: bag er ale katholischer Furft und gehorsamer Sohn Gr. Beiligkeit bie Unfage bes Concils an= nehme, und auch Dratoren mit hinreichender Bollmacht schicken wolle, fur bie er nur Sicherheit auf ber Sin = und Burudreife und Freiheit, Borfchlage gu machen, verlange. Nachbem er biefe Untwort hatte verlesen laffen, unterhielt er fich noch lange mit bem Legaten und marf mehrere Fragen auf über Controvers= puntte, besonders über bas Abendmahl unter beiben Gestalten. Um folgenden Tage ließ auch ber Martaraf Georg von Unspach ben Muntius zu fich bitten und legte ihm mehre Fragen vor, befonders über bas Concil, ob es frei fein und wo es gehalten werben murbe; ber Raifer habe ja immer versprochen, es folle in Deutschland geschehen, warum benn nun in Mantua? Der Nuntius ermiberte barauf, bag er nicht miffe, mas ber Raifer versprochen habe, bas muffe bes Raifere Drator wiffen, ben bas anginge. Als fie nun ben Drator befragten, antwortete biefer : ber Raifer habe bas nicht versprochen, wol aber, bag bas Concil in einer faiferlichen Stadt gehalten werben folle, und bas fei ja Mantua.

In Beit waren wir in einem Benedictiner : Rlofter bei ber Stadt logirt, benn in ber Stadt felbft

war wegen ber Menge ber Fürften und Reifigen tein Plat ju finden. Sie sagten uns, bag über 2000 Pferde in ber Stadt lagen. Der Carbinal von Maing war ba mit großem Gefolge, ber Rurfurft gu Sachsen, ber im Schlosse wohnte, weil die Stadt unter feinem Schute fteht. Neben bem Schloffe ift bie Rirche, aber fo lange ber Rurfurft ba mar, burften fie weber mit ben Gloden lauten noch fingen. wenn er schlief. - Dann war ber Rurfürst von Brandenburg ba mit einem großen Buge, ber Bergog Georg von Sachsen, ber Bergog Beinrich von Braunschweig, ber Markgraf Georg von Unspach, ber Landgraf von Seffen und viele Undere. Obgleich nun alle biefe Fürften wichtiger und nothwendiger Gefchafte wegen in Beit zusammengekommen waren, fo brachten fie boch nichts zu Stande, fondern übergaben bie Sachen an Schieberichter.

Am 24. kamen wir zu guter Zeit nach Leipzig und wurden theils im Thomaskloster, theils in einer nahegelegenen Herberge logirt. Der Wirth in der Herberge war zugleich Arzt und hatte einen großen Namen wegen seiner Kunst, und habe ich nie eine bessere Herberge gesehen auf der ganzen Reise; die Tochter vom Hause sprach lateinisch. Die Stadt gehört dem Herzoge Georg, der dort ein Schloß hat; sie ist wohlgelegen, mit schonen Straßen und schonen Frauen und hat Uebersluß an allen Dingen, denn

bort ist ber größte Handelsplat von ganz Sachsen und zugleich auch eine Universität mit allen Facultäten, und die Scholaren leben daselbst für ein Billiges, deswegen war früher dort auch ein großer Zuslauf, jett aber ist es stiller geworden wegen Wittensberg (nunc friget propter Wittebergam). Der Recz. tor und die Bürger brachten sogleich nach unserer Ankunft dem Legaten Wein und andere Schrengessichenke.

Der folgende Zag, ber 25. Darz, mar Palmfonn= tag. Der Bergog Georg lub meinen Berrn ein, ber Proceffion, bie mit großer Pracht auf bem Martte geschah, beizuwohnen. Das Offiz murbe gar anbach= tig und lieblich auf bem Markte, ber groß und vieredt ift, gefungen und in ben umliegenden Saufern fangen fie mit, bas bauerte wol zwei Stunden lang. Der Bergog blieb immer entbloften hauptes und hielt meinen Berrn bei ber Sand. Um 26. nahmen wir vom herzog Georg Urlaub und jogen über Merfeburg und Gisleben nach Salberftadt. In Gisleben fanden wir ben Georg Wigel, ber eine große Gelehrfamteit hat und fruber einer ber erften unter ben Lutheranern mar, fpater aber fie verlaffen und jett gegen fie Schreibt, und foll Reiner ftarter gegen fie fein, als er. Bie er noch mit ihnen war, hat er gleich ben Un= bern eine Frau genommen, die behalt er jest auch noch bei fich, fagt aber, bag er ihr nicht mehr bei= 23 \* \*

mohne. Bigel ift bei bem Grafen Soper von Mans: felb , ber ihn unterhalt. Der Runtius ließ ihn au fich tommen und ermabnte ihn, auf bem Concil gu ericheinen, ba einige Pralaten vorhatten, ihn borthin mitzunehmen. Er fagte uns, bag er nicht ohne Sefahr ausgeben konne, weil an bem Orte Alle Lutheraner find, was wir auch felber an uns erfuhren, benn fie tractirten uns gar ichlecht. In Salberftabt find wir nur furge Beit geblieben und haben nur ben Dom gefeben, wo fie uns bas Grab bes Johannes Teutonicus, ber über bie Decretalen gefchrieben, zeigten. Im hohen Chor im Dom faben wir einen fonderbaren Gebrauch, ben wir fonft nirgend gefunden. Dort fist namlich an ber inneren Seite, bei ben Siben ber Domherren, ein Menfch, ben fie ben "Abam" nennen, ber muß immer ba fein, ebe bie Domherren bie kanonischen Stunden beginnen konnen, und wenn er nicht ba ift, burfen fie nimmer beginnen. Der "Abam" ift taglich, bie Reihe herum, bei einem von ben Domherren und bas Capitel flei: bet ihn jahrlich mit einem grauen Wamms und einem großen albanefischen Sute und alle Sabre erwablen sie einen andern "Abam".

Bon Salberstadt sind wir über Braunschweig nach Hildesheim gezogen, wo wir den Charfreitag über blieben und mein herr an den Erzbischof von Bremen schrieb, daß er am britten Oftertage in Berben gu fein gebente, und ihn bate, borthin gu fom= men, bamit er ihm bas Concil ansagen fonnte. Dann fandte ber Nuntius ein papftliches Breve und die Indictionsbulle an ben Bergog Erich von Braunichweig. Um Oftertage nachmittag versammelte er bas Capitel und ben Rlerus und theilte ihnen bie Mandate mit, die er vom h. Stuhle empfangen, in Betreff ber Bischofswahl, und feste ihnen einen Termin von 6 Monaten, innerhalb welches fie ju mab= len hatten. Sene erwiberten barauf, fie hatten ichon zweimal gewählt, zuerst ihren Propft, ber habe aber nicht angenommen, bann ben Bruber bes Grafen von Schauenburg, ber habe bis jest meber angenom= men, noch ausgeschlagen; wenn es innerhalb ber 6 Monate ihnen nicht gelange, einen Bifchof zu befommen, fo moge alebann ber h. Stuhl ihnen einen beforgen. Bon Silbesheim gingen wir über Sannover nach Berben burch ein fumpfiges und obes Land, auf beschwerlichen Begen. Bor Berben tam uns ber Erzbifchof von Bremen mit anfehnlichem Gefolge ent= Der Erzbischof ift ein Bruber bes Bergogs von Braunichweig, ein rechtschaffener Mann, aut und einfach in feinem Befen, von langer Statur und unansehnlicher Rleibung, wie er benn eine große Delgmute nach Art ber Laien aus bem Bolfe tragt. Er führte une in bas Saus bes Cantors an ber Dom-Birche jum Logiren, ba er in Berben felbft nur eine

tleine Wohnung hat. Am Abend tam er jum Effen mit meinem herrn , aber wir wurden traurig bewirthet, bas Brot mar fcmarg und hart, die Berichte bauerifch gubereitet und trubes hamburger Bier. Um andern Morgen fagte ber Nuntius bem Erzbischofe bas Concil an und übergab ihm zugleich bie fünf Breves fur feine Suffraganbischofe. Der Erzbischof ließ burch einen Frangiscaner : Provingial, ber am Abend zuvor ichon eine lange und monftrofe Gratulation gemacht, antworten, er nehme bie, Bertunbigung an und werde felbft auf bas Concil fommen. In Berben ichrieb mein herr noch an bie Konige von Danemart, Norwegen und Schweben und fagte . ihnen bas Concil an, fich entschulbigenb, bag er,, von beutschen Fürsten aufgehalten, nicht perfonlich habe gu ihnen tommen tonnen ; bann fchrieb er baffelbe an ben Ergbischof von gund, und ichidte ihm Breves fur feine Suffragane; ba aber ber Erzbischof ber lutherischen Lehre zugethan mar, zwei seiner Suffragane aber, die Bifchofe von Schleswig und von Rugen, ber tatholischen anhingen, fo fandte er besondere Schreiben an biese letteren. Er sagte auch noch bem Erzbischofe von Drontheim in Morwegen und bem von Upfala in Schweben mit ihren Suffraganen bas Concil fchriftlich an. Dann fchrieb er auch noch an bie Stadt Lubed und ermahnte ben Rath, bas Contil ju beschicken. Das Alles machte gehn Padete, die

trug ich jum Erzbischof von Bremen, ber fie fortschiedte, mir auch 2 Gulben für ben Weg gab und beim Abschied sagte, bas hulfe Alles boch nichts, benn bie waren fast sammtlich Lutheraner und wurden nicht kommen.

Bon Berben gogen wir über Minden und Donabrud nach Munfter. Je naber wir ber letteren Stadt tamen, befto mehr trafen wir an den Wegen und in ben Dorfern Galgen und Raber, auf benen bie falfchen Propheten und Wiedertaufer gebust bat-Der Bischof von Munfter fieht eber wie ein Rriegshauptmann, benn wie ein geiftlicher Kurft aus; er antwortete aber in unterthaniger und geziemenber Beife, ale ihm ber legat bas Concil ansagte. hatte und auf einem Schloffe bei Dunfter empfan: gen und am anbern Morgen mit fast friegerifchem Mufzuge, er felbft in turgem Mantel und Federhut, nach Art ber Felboberften, nach ber Stadt geführt. Der Ruin und bie Berftorung aus bem letten Rriege fing ichon eine Strecke vor ber Stadt an, fichtbar gu werden. Da mar querft bie Moritfirche, bie neben einem Seftungethurme geftanben, gang und gar in Trummern, und bas Capitel fing eben an, fie wieber aufzubauen. Dann maren bie Mauern, bie an fich felbft schon febr fest find, noch gang mit Berfcangungen aus Erbe umgeben; rings um bie Stabt hatten fie einen tiefen Graben geführt, ber wol eine

gute Meile lang war, ber war aber fast ganz zugeworfen und überdammt; bor ben einzelnen Thoren waren noch die Reste übrig von den Thürmen und Schanzen, die davor gestanden, und überall konnte man noch sehen, wo die Kriegsknechte eingefallen waren, als sie in die Stadt eindrangen. Den Lambertusethurm hatten die Wiedertäuser allein unversehrt gelassen, weil er ihnen zur Warte diente, und an demsselben Lambertusthurme sahen wir die Körper ihrer drei Häupter in eisernen Käsigen aufgehangen, in der Mitte und höher als die andern ihren König, neben ihm den Feldhauptmann Knipperdolling und ihren hauptsächlichsten Propheten.

Als wir am andern Morgen mit dem Legaten ber Messe beiwohnten in der Domkirche, machte das Capitel unserm Herrn und und Ehrengeschenke; unsser Herr empsing Gold = und Silberzeug, ein Jeder von und ein Goldstüd. Die Kirche hat auch in der Belagerung viel gelitten, wie denn fast alle Kirchen zerstört wurden, während die Häuser der Bürger beisnahe verschont blieben. Sie zeigten und auch noch die Werkzeuge, mit denen jene Drei, ehe sie den Tod litten, gemartert wurden; dabei versicherten und die Einen, Jene seien verstockt geblieben dis auf den letzten Augenblick und zuletzt ohne Reue gestorben, Andere dagegen und darunter einer von den Beichtsvätern, die man zu ihnen gelassen, sagten, der König

habe Reue gezeigt, doch habe er gesagt, er habe nur gegen den Kaiser gesündigt, indem er sich zum Konige ausgeworfen, im Andern habe er nach dem alten
und neuen Testament gehandelt, und er erwarte immer noch eine Offenbarung und die Befreiung der Kinder Israel. Von Anderen, die bei der Einnahme
zugegen gewesen, hörten wir, daß Die in der Stadt
in der Hungersnoth Kinder geschlachtet und gegessen
hätten; von den Chefrauen und Beischläserinnen des
Königs erzählten sie uns auch vielerlei, eine von den
vornehmsten von jenen soll, als die Stadt genommen war, vor Scham entslohen sein; von den Beischläserinnen wären noch viele in der Stadt, denn die
Weiber waren bei dem Sturme verschont worden,
aber sie werden von Allen sehr verachtet.

Von Munster aus gingen wir auf schlechten Wegen und bei noch schlechterem Wetter über Effen nach Duffeldorf, wo mein herr dem herzoge von Kleve bas Concil verkündete. Der herzog ist ein Mann von unansehnlicher Statur, wenig Bart im Gesicht, und, wie es scheint, noch weniger Verstand im Kopf, boch freundlichen Wesens dabet und in prächtigen Kleibern dahergehend. Sein Sohn dagegen ist ein Mann von kluger Miene, aber bescheibener Sitte. Die Herzogin, die zur Linken des herzogs saß, ist eine wohlbeleibte Frau, die das Regiment führt, wie sie sagen. Sie war mit ihren zwei Tochtern zugegen,

von benen die alteste sehr schon und mit dem Herzoge von Lothringen versprochen ist, und dann waren noch 16 Hoffraulein mit der Herzogin. She der Herzog auf die Intimation Antwort gab, fragte er, wie er es mit seinen Untergebenen in Betreff der Anssagung des Conciss zu halten habe, ob freies Seleit Allen, die dorthin ziehen wollten, gegeben wurde, und endlich, ob sich Einer, der auf dem Concil eine Proposition gemacht, zurückziehen könne, ehe das Concil zu Ende sei. Als ihm auf diese Punkte genügender Bescheid gegeben war, erklatte er, daß er die Ansage annehme, auch, da er selbst eines Schadens, den er am Beine habe, und des Zustandes seines Landes wegen nicht kommen könne, Abgesandte mit den nösthigen Vollmachten schicken wolle.

Am Donnerstag, ben 19. April, sanbte mein Herr mich voraus nach Koln, um ihm bort durch ben Dombechanten eine Wohnung besorgen zu lassen. Der empfing mich aber sehr unfreundlich und fagte, bas sei nicht seines Amtes und gebe nicht ihn, sonbern die Burgermeister der Stadt an. Tros aller meiner Vorstellungen mußte ich doch zu diesen geben, die mir auch, was ich suchte, in der Krone und im brabantischen Hause verschaften. Als mein Herr angesommen war und den Rath aufgesobert hatte, Einige aus seiner Mitte zu ihm zu senden, damit er ihnen die Aufträge, die er für die Stadt habe, mit-

theilen konnte, antworteten fie ihm, bag ber Rath heute ein Teft habe und die Rathsherren fich vergnugen wollten, die Geschafte alfo bis morgen bleiben mußten. Um andern Tage famen benn auch bie vier oberften Mitglieder bes Rathe, benen mein Berr bas Concilium vertundete und bie barauf erwiderten, bie Stadt Roln habe jeberzeit ihre Unhanglichkeit an ben alten Glauben bewiefen, auch feinetwegen viel gelitten von Denen, die auf Neuerungen bachten; fie zweifelten nicht, bag ber Rath die Bertundigung bes Concile mit Dant annehmen und nach Rraften gur Forderung eines fo beiligen Wertes beitragen murbe. Da der Legat aber gefagt habe, wenn fie ein Unliegen an ben h. Stuhl hatten, fo follten fie es ihm nur mittheilen, er miffe, bag ber h. Bater thun werde, mas in feinen Rraften ftande, um ihnen nutlich ju fein, - fo baten fie ihn jest, ben Papft ju ersuchen, bag er ben Streitigkeiten unter ben Beift= lichen ein Enbe mache, weil bas Bolf von ihnen aufgeregt und bie Stadt baburch fehr beschwert werbe. Der Legat ermiberte barauf, er muffe jest zuerft zu bem Erzbifchofe und ben anderen Rurfurften geben, wenn er aber gurucktomme, wolle er fich ber Sache annehmen. Gleich nachher fam ber Rector ber Universitat mit einer Deputation und erhab eine große Rlage über ben Erzbischof, ber ein heftiges Donitorium gegen ben Rector erlaffen hatte, um bie

Auslieferung eines Gefangenen zu verlangen, ber Mitglied ber Universität war. Es wurde viel über diese Angelegenheit hin und her gesprochen, der Nuntius versprach, sich damit zu beschäftigen. Dann sagte er ihnen das Concil an und foderte sie auf, falls sie demselben etwas vorzulegen wünschten, das Nothige vorzubereiten. Sie dankten und versprachen, darüber zu berathen und bei der Rücklehr des Nuntius ihm das Ergebniß mitzutheilen.

Um 22. April gingen wir nach Bonn, ben Rhein entlang, jum Erzbischof, ber und feinen Coabjutor mit großem Gefolge entgegenfandte. In feinem Dalafte angekommen, wurden wir vor den Erzbischof geführt, der ein Mann ift von hoher Statur, vorge= rudten Altere, mit einem langen weißen Barte, ber ihm ein ehrmurbiges Ansehen gibt; er mar in Geibe und Pelamere gekleidet, trug furges Saar und ein Schwert. Als ber Legat ihm bas Concil angefagt, berieth er zuerft lange fich mit feinen Rathen, bann antwortete er, er habe mit Bergnugen vernommen, mas ber Papft beabsichtige, jeboch wenn er allein ohne bie Unberen feine Buftimmung erklarte, fo konne bies leicht ihm und seinem Lande gefährlich werben. wolle nun zwar Sorge tragen, bag bie Unberen auch beiftimmten, aber bevor er mit ihnen fich nicht besprochen, mage er es boch nicht, fich offentlich bafur ju erklaren. Darauf feste einer feiner Rathe, ber

Scholafticus von S. Gereon, eines weiteren ausein: anber, warum ber Erzbischof nicht unbedingt beiftim: men tonne, befonders nicht in Betreff bes Ortes, ba auf ben taiferlichen Reichstagen ein Ort in Deutsch= land versprochen sei. Der Muntius erwiberte fogleich, alle andere Fürften, mit Musnahme ber Saupter ber Qu= theraner, hatten beigeftimmt, felbft zwei oder drei Rurfurften. Einige von den Dachtigften hatten fogar erflatt, fie wurden nicht auf bas Concil tommen, wenn es in Deutschland gehalten murbe, und ber machtigfte von Allen habe Mantua genehmigt. Der Erzbischof nahm nun felbft wieder bas Wort und fagte: Er wolle in. feiner Beife einem fo beiligen Berte entgegen fein, nur muffe er auf bie Schwierigkeiten aufmerkfam machen und auf die Gefahren, die bavon ungertrennlich maren, und bas wolle er in einem besonderen Gesprache sogleich thun; worauf wir und die Rathe bes Rurfürsten und gurudzogen. Un demfelben Tage fand noch ein zweites Gefprach zwischen bem Runtius und bem Erzbischofe ftatt, worauf der Lettere in fein Schloß nach Poppeleborf, bas wir von ferne fahen, wohin wir aber biesmal nicht tamen, jurudiging. Um anbern Tage verfammelten fich bie Stanbe bes Erzbisthums, bie ber Erzbischof zusammenberufen hatte; mein herr fab ihn nun nicht mehr, als in ber Rirche.

Um 24. reiften wir weiter ben Rhein aufwarts.

Beil es jest bequemer war, ju Schiffe zu reisen, so fandte mein herr unfere neun Pferbe und bie brei Maulthiere nebft vier Leuten aus bem Gefolge nach Utrecht voraus, mit Empfehlungsbriefen an ben Sersoa von Gelbern, bag er fie frei paffiren ließe. felbst stiegen in bas Schiff bes Erzbischofs, bas gar groß und bequem eingerichtet ift und fuhren benfelben Tag noch nach Unbernach; ben folgenben tamen wir ju auter Beit in Robleng an, wo wir in bem Schloffe bes Erabischofs von Trier logieten. Als der Runtius bem Erzbischofe bas Concil angesagt hatte, erwiberte abiefer: Bas der Papft beabfichtige, fei ihm burchaus genehm, und er wolle gern in biefer Ungelegenheit thun, mas die Mehrzahl ber Rurfurften beschliegen wurde, benn ba er erft nach ben Reichstagen, auf welchen biefe Sache verhandelt fei, in bas Rurfürften-Collegium eingetreten, fo wolle er fich nicht mit bem= felben in Biberfpruch befinden. Jebenfalls muffe er guvor fich mit feinen Collegen berathen, ebe er eine bestimmte Ertlarung geben tonne. Der Muntius bewies ihm barauf burch bie Antworten und Recognitionen der Rurfürsten, daß bie Mehrzahl berfelben, ber romifche Ronig, ber Carbinal von Maing, Rurfürst von Brandenburg ichon ihre Buftimmung gegeben hatten. Der Erzbischof verlangte barauf Copien von den Erklarungen berfelben, die ihm auch gegeben murben.

Um Donnerstag, ben 26. April, gingen wir auf bas Schloß bes Erzbischofs, bas auf ber anbern Seite bes Rheins, Robleng gegenuber, liegt. Der Felfen, auf dem es gebaut ift, ift von Natur ichon feil und fcmer zuganglich, ber Erzbischof befestigt ihn aber alle Tage noch mehr, fein Borganger hat vor ungefahr 10 Sahren, turge Beit nach bem Bauernfriege, bie Befestigungen angefangen und die Relfen absprengen laffen, ba wo fie Bugang erlaubten. Dbgleich nun ber Runtius eine lange Unterrebung mit bem Erzbischof hatte und von biefem nachbrudlich eine andere Untwort, als bie, er werbe fich nach ber Dehr= beit ber Rurfürsten richten, verlangte, fo blieb ber Erzbischof boch bestandig auf feiner Beigerung und gab feinen andern Befcheib. Much weigerte er bem Erzbischof von Befangon und feinen Suffraganen bie Intimationsbullen zu schicken, warum ihn ber Runtius ersucht, vorgebend, er tenne jenen Ergbifchof nicht.

Am folgenden Tage zogen wir weiter ben Rhein aufwarts nach Mainz und Worms, zu beiden Seizten ein herrliches Land habend, reich an Burgen und Schlöffern. In Mainz verließen wir das Schiff und fuhren zu Wagen nach Worms, wobei wir durch Oppenheim kamen, das eine kleine reichsfreie Stadt ist, wo Jeder glauben kann, was er will. Der Kurfürst von der Pfalz befand sich auf einem

Schloß jenseits bes Rheines, und als mein herr mich mit Botichaft an ihn gefandt, ließ er antworten, ber Muntius moge fich nach Beibelberg begeben, wo feine Rathe feien. Um 2. Mai tamen wir auch bort an und logirten in der Berberg jum hirfch, beim Martte. Balb nachher erfchienen bie Rathe bes gurften, bie bem Runtius anzeigten, bag ber Rurfurft nicht nach Beibelberg tommen tonne, theils wegen mehrer ichwierigen Geschäfte, theils wegen eines großen Unglucks, bas vor kurzem bort fattgefunden. Der Blis habe namlich vor wenigen Zaaen in bas Schloß eingeschlagen und fei bis zu ben Sewolben gebrungen, wo große Pulvervorrathe auf: bewahrt wurden, die feien aufgeflogen und bas Schloß bavon gleichfam gang und gar auseinandergeriffen. Der Runtius wollte querft auf biefe Grunde nicht eingehen und verlangte ben Rurfürften felbft gu feben. Mis jene aber ihn verficherten, bag ber Rurfurft in ber That nicht anwesend fei, weil in bem gang verwufteten Schloffe Riemand wohnen tonne, fie auch Muftrag hatten, feine Botichaft zu empfangen, fo gab ber Runtius enblich nach und verkimbete ihnen bas Concil. Sie antworteten Ramens ihres Berrn. bie Absicht bes Papstes fet ihm willtommen, und er antworte auf bie Berfunbigung, was er ichon bem faiferlichen Drator bei einer abnlichen Gelegenheit geantwortet habe, bag er namlich thun murbe, mas

die übrigen Kurfürsten thaten. Als der Legat von ihnen verlangte, daß sie diese Antwort schriftlich geben mochten, weigerten sie, und obgleich er wiedersholt darauf zurückam, schlugen sie es doch bestänzig ab.

Bon Schelberg gingen wir über Borms nach Maing gurud, nachbem ich vorher noch an ben Agenten ber Fugger in Speper gefchrieben und ihm ben Westh von 16 Golbgulben übermacht, fur bie er mir eine Unweisung auf Untwerpen schicken follte. Bei Maing faben wir noch im Borbeireifen ein Uebungelager, mo gegen 12,000 Kriegefnechte für ben Raifer geworben, bei einander waren. Um 10. Mai gelangten wir wieber nach Bonn, wo ber Ergbifchof fogleich einen feiner Schreiber fandte und mei= nen herrn nach Poppelsborf einladen ließ, ba ber Bergog Albert von Medlenburg auf bem Schloffe fei und ben Legaten gu fprechen muniche. In Poppele: borf angekommen, fagte mein Berr bem Bergog bas Concil an, und erhielt von ihm eine Untwort, die ihn mehr befriedigte als irgend eine, wie er mir nach= ber ergabite: ber Bergog erflarte unter Underm, er fei ein großer Feind ber Reuerer und wolle ftanbhaft am alten Glauben halten. Bei Tische war auch bie Bergogin, eine gar zierliche Dame, und nach Tische zeigte ber Erzbifchof meinem herrn allerlei Mertwarbigfeiten und Misgeburten, bon benen er eine große

Sammlung hatte. Dann war auch bie Rebe von ben Rheinzöllen und ber Erzbifchof erließ bie feini: gen meinem herrn. Es find aber auf bem Rheine zwischen Mainz und Roln elf Bollftatten, Die theils ben Erzbischofen von Maing, Trier und Roln, theils bem Pfalggrafen bei Rhein gehoren, eine ift bem Landgrafen von Seffen von wegen ber Grafichaft Ratenellenbogen und eine gehort bem mainzer Domcapitel. Bon Roin bis an bas Meer find nach mehr Bolle, von benen bie meiften bem Erzbischof. von Roln, einer bem Capitel einer Rirche in Emmerich auftanbig. Der Erabischof von Roln, ber bei weis tem die meiften bat, gab dem Legaten Freibriefe, ebenfo thaten bie übrigen Berren ber Bolle, mit Ausnahme bes Pfalzgrafen bei Rhein und bes Landgrafen von Beffen, bei beren Bollftatten wir fur ben Bein, ben man uns in Maing gum Chrengeschente gegeben hatte, bezahlen mußten.

Als wir am 13. Mai wieder in Koln angelangt waren, kamen ber Rector und die Universität von Neuem zum Legaten und brachten Antwort auf die ihnen früher gemachte Intimation. Die Universität, sagten sie, wurde thun, was auf andern Concilien Seitens ihrer Gebrauch gewesen, besonders in Konstanz und Bafel; sie hatten noch nicht die Zeit geshabt, die Acten dieser letzteren einzusehen, wollten es aber thun, obgleich in der Intimationsbulle die Unis

versitat gar nicht erwähnt wurde. Dann verlangte ber Rector noch, nachbem er fich wieber viel über ben Erzbischof beklagt, bag ber Legat ihn einstweilen von ber Ercommunication absolviren moge, bie ber Erzbischof gegen ihn geschleubert, weil er ihm nicht einen Gefangenen habe ausliefern wollen, ber Mitglied ber Universitat fei. Der Runtius antwortete barauf: er wundere fich fehr über Das, mas ber Rector in Betreff bes Concils gefagt habe, befonbers baß bie Universitat noch nicht Zeit gehabt, in ben Aften nachzusehen. Reine einzige Universitat fei in ber Bulle namentlich angeführt, und bag er ber tolner befonders bas Concil vertundet, bas fei, um fie besonders ju ehren, geschehen. Die Absolu= tion tonne er aber nicht ertheilen, ohne bie andere babei betheiligte Partei, ben Erzbischof, vernommen ju haben. Damit waren fie fehr ungufrieben und fingen laut an gegen ben Muntius zu reben. Balb barauf kamen auch bie Burgermeifter und Biele aus bem Rath und baten ben Legaten, er mochte boch ben Streit zwifchen ber Universitat und bem Erzbifchof, ber alle Tage årgerlicher und felbst fur bie Rube ber Stadt gefährlicher werbe, beilegen. Bu. biefem 3mede fchluge ber Rath vor, ben Rector einft= weilen zu absolviren und ben Gefangenen gegen Caution frei ju geben. Der Gefangene mar aber auf Barefie angeklagt, und ber Erzbischof wollte ibn in Diftor. Mafchenb. X. 24

554

feiner Jurisbiction eraminiren, ber Rector aber weis gerte es, weil Sener gur Universitat gebore und baber unter feiner, bes Rectors, Jurisbiction ftanbe. Der Runtius versprach ihnen, in Diefem Sinne einguschreiten und ich mußte fogleich an ben Erzbischof schreiben und ihm biefen Husweg norschlagen. Um 14. Mai gingen wir von Roln ben Rhein berab nach Duffelborf, von ba an Wefel vorbei nach Emmerich, und von bort gelangten wir fpat in ber Nacht, ba wir faft bestånbig contrairen Bind gehabt, nach Urnheim. Dort fagte mein herr am 18. Dai bem Bergog von Gelbern bas Concil an, in beutscher Sprache, ber Bergog antwortete barauf frangofifch: Das ich fur ben Glauben gethan habe, bas ift meine Pflicht gewesen; es freut mich, baß ber Papft bamit zufrieben ift. Dann fügte er bingu: "Ihr glaubt vielleicht, daß ich Urfache und Beranlaffung gegeben habe ju ben Rriegen und Streitigkeiten gwi= ichen bem burgundischen Sause und mir; aber wenn 36r Ales mußtet, fo murbet Ihr flar einsehen, bag mir jum Tros und gegen meinen Billen mich wollen jum Golbaten machen. Mein Bater ift fur bas burgundifche Saus als Rriegsoberfter geftorben, ich felbst habe ben Rrieg mitgemacht und bin funf Jahre lang gefangen gewefen, mabrent melcher Beit ich frangofisch gelerut, und habe selbft musfon meine Bofung beftreiten, bie hunberttaufend Bul-

ben betragen. Mußerbem wollten fie uns, die wir Baifen maren, unfer vaterliches Erbtheil nehmen, mas wir boch ungern fahren ließen. Deswegen mag fich Niemand wundern, wenn ich da Sulfe und Schut fuche, wo ich welche finden fann. Doch gebe ich von Allem ber R. Majestat feine Schuld, wol aber Denen, die von folchen Streitigkeiten leben." Der Saal, wo ber Bergog und empfing, mar klein und unansehnlich, auf jedem Balken an ber Dede war geschrieben: Il despecto fa il Gilpho Gebelino (Sic). In Betreff bes Concile antwortete ber Bergog burch feinen Rangler: er werbe fich in biefer Ungelegenheit benehmen, wie es einem fatholischen Rurften gezieme und wie er bieber immer gehandelt habe. Dur tonne er fich nicht in Person auf die Bersammlung bege= ben, wegen der Gefahr, die feinem Lande aus feiner Abwesenheit entstehen murbe. Aber er wolle feine Dratoren Schicken. Der Bergog ift ein Mann von mittelmäßiger Geftalt, aber fraftig und wohlbeleibt, mit einem rothen Barte und geschorenem Saupte, er tragt aber immer eine Duge von Saaren, bie wie naturliches haar aussieht, und hat bestanbig zwei gahme Lowen bei fich, mit benen er fich gar viel ergost.

Bon Arnheim gingen wir nach Utrecht, wo wir bie Pfingsten über blieben, mein herr sich, mube von ber Reise, ausruhte, auch Alle von feinem Ge556 Bericht bes Cornelius Ettenius zc.

folge neu kleiben ließ. Wir verweilten bort bis zum 29. Mai, wo wir nach Herzogenbusch und von ba auf Lowen zogen.

In kowen erfuhr der Auntius, daß die Konizgin Marie von Ungarn, des Kaisers Schwester, sich von Bruffel nach Lille begeben habe, um die Nachrichten vom Kriegsschauplatz früher zu haben. Mein Herr wollte ihr nun sogleich folgen, als er in Bruffel die Nachricht erhielt, daß das Concil prorozgiet sei auf den Monat Rovember. Er sandte die Prorogationsbulle ohne Verzug an die Kurfürsten und Erzbischöse von Köln, Arier und Mainz, und ging sodann nach Lille zur Königin; der er das Concil und bessen Verzugung ankündigte und von dort gegen den Ansang Juli nach Antwerpen in seine Heismath zurücksehrte, um von der langen Reise und dem mühseligen Geschäfte auszuruhen.

Druct von g. M. Brodhaus in Leipzig.

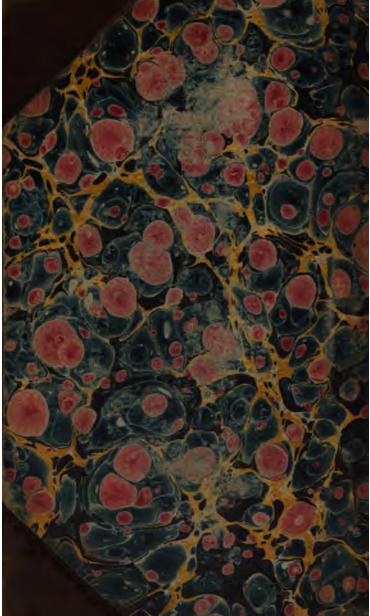